Nr. 268 - 46.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

## UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

## TAGESSCHAU

#### POLITIK

Zypern: Der abtrünnige Norden Zyperns kann nicht mit internationaler Anerkennung als eigener türkisch-zyprischer Staat rechnen. Die eigenmächtige Proklamation zur Republik stieß - mit Ausnahme der Türkei – auf weltwerte Ablehnung. Heute erörtert der Weltsicherheitsrat die Lage. Besorgt äußerten sich auch die NATO und die EG.

Reiseziel \_DDR": Das Interesse junger Menschen in der Bundesrepublik an Reisen in die "DDR" wächst: Fuhren 1982 noch 11 000 Jugendliche nach Mitteldeutschland, so waren es dieses Jahr bereits 22 000. Aus der "DDR" kamen rund 1200 Jugendliche, meist ausgesuchte Mitglieder der SED.

usung der Bei benso wichte auflung. Es er ahrung, daß ei er Regel auch gin auschaffen der auschaffen der Auch es beiter er Eutschaffen er vals die Fung vals die Fung vals die Fung vals die Fung gute Verte Chellen.

ern. Das in de

a.wa nuq ani

ich Angle

enen oder and

to sind als &

irrang de 🔊

The Property

inform oder and

ibst (riolge : iter soliten de)

n vernehme,

ertung berek

termannen.

i dan en Ges

ar made

ं संग्रह्मा जन्म

Tellus tor lanes

acon Engages

lier: davon left-

**eas** 

Landstop-Geter.

gruingechunde

a de la comparción de l

and and

i, white deals

rim Heispalib)

Je staffe frâns

, u<sub>tink</sub> គេគ

e e man Ober

entreten

A then Same

in Rei

The second

white harmy

A LOSSEE

and the look

A CONTRACT

mail Tolk

کائی ہے۔ ا

and the property

and the state of t

eration des É

Total In Asia

THE PARTY OF THE PARTY.

THE PROPERTY

. daksi

The state of the state of

E Land We

and the second second

1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1

1 cliss

· ar ar tall call

A THE

Bar Maria

 $\frac{1}{2} = \frac{n^{\frac{1}{2}} e^{n}}{n^{\frac{1}{2}}} e^{n}$ 

A STATE OF THE STA

y were the

i wante

lur

Kohl: Der Bundeskanzler sieht keinen Anlaß für eine Regierungsumbildung. Zu Spekulationen über ein Ministeramt für den CSU-Vorsitzenden Strauß sagte er, solche Wünsche seien nicht an ihn herangetragen worden. (S. 10)

Neues Post-Abkommen: Für Mehrleistungen im innerdeutschen Postverkehr erhält die "DDR" künftig 200 statt bisher 85 Millionen Mark jährlich Die DDR" will die Zustellung von Briefen und Paketen verkürzen, die zahlenmäßige Begrenzung yon Geschenkpaketen aufheben und den Selbstwählferndienst

Nordlibanon: Die Gegner von PLO-Chef Arafat haben gestern offensichtlich Arafats letzten Stützpunkt, das Palästinenserlager Baddawi, überrannt. Die Haienstadt Tripoli, wo Arafat sein Hauptquartier aufgeschlagen hat, lag unter Artilleriebeschuß. Die israelische Luftwaffe bombardierte am Morgen ein Ausbildungslaproiranischer schiitischer

Israel-Reise: Bundeskanzler Kohl wird Ende Januar/Anfang Februar Israel besuchen, verlautete in

Neue Sitzung in Genf: Trotz der angelaufenen Stationierung neuer Mittelstreckenwaffen in Großbritannien setzen die USA und die Sowietunion heute ihre Verhandlungen in Genf fort. Parallel dazu laufen auch die Gespräche über strategische Waffen (START) weiter. (S. 1 und 10).

Hente: Zypern-Debatte im Weltsicherheitsrat und Europa-Parlament. - Kanzler Kohl entscheidet über Gesetz zur Regelung des Vorruhestandes. - FDP-Führung bereitet in Karlsruhe Bundesparteitag vor. - Voraussichtliche Entscheidung der SMH-Bank über Massenkredit an IBH-Holding. -Finanzminister und Notenbankchefs der westlichen Industrieländer tagen in Paris. - Costa Rica verkündet Neutralität.

#### ZITAT DES TAGES



99 Bei der Verabschiedung des NATO-Doppelbeschlusses 1979 hatte die Sowjetunion eine Überlegenheit an Sprengköpfen von 420 zu null. Jetzt beträgt die sowietische Überlegenheit weit über 1000 zu null.

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-tagsfraktion, Alfred Dregger, in einem WELT-Gespräch (S. 4) FOIO: SVEN SIMON

bedrohend wertet die Bundes-

bank die geringe Eigenmittelaus-

stattung der Unternehmen. Eigen-

kapital und Rücklagen nahmen

1981 und 1982 um sieben Milliar-

Gemeindefinanzen: Nach Dek-

kungslücken von 7,5 bzw. 10,1

Milliarden DM in den beiden ver-

gangenen Jahren wird das Defizit

der Kommunen für 1983 auf nur

vier Milliarden veranschlagt.(S.

Börse: Trotz einer unverkennba-

ren Nervosität zeigten sich die

Aktienmärkte am Dienstag wider-

standsfähig. Der Rentenmarkt war etwas leichter. WELT-Aktien-

index 149.0 (148.6). Dollarmittel-

kurs 2,6747 (2,6681) Mark. Gold-

preis pro Feinunze 383,25 (383,25)

den DM ab.(S. 12)

### WIRTSCHAFT

Höheres Wacheng: Finanzmini Kapitalanszehrung: Als existenzster Stollenberg rechnet für 1983 mit einem realen Wirtschaftswachstum von einem Prozent. Der Jahreswirtschaftsbericht ging noch von Null aus. Das für 1984 prognostizierte Wachstum von 2.5 Prozent, so der Minister, sei eher die Untergrenze des Erreichbaren. (S. 1)

Insolvenzen: Die Zahl der Insolvenzen stieg in den ersten drei Quartalen um 6,6 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum '82 auf 12 157. In den vergangenen Monaten flachte sie jedoch deutlich ab.

Zusage der Sowiets: Die Ein- und Ausreise für deutsche Geschäftsleute soll erleichtert und der Selbstwähl-Telefonverkehr wiederhergestellt werden.

**KULTUR** 

Dollar.

Theater für Essen: Nach 25jährigem Ringen um den Theaterneubau in Essen wurde jetzt der erste Spatenstich getan. Das Gebäude soll rund 135 Millionen Mark kosten und 1100 Besuchern Platz bieten. Die Eröffnung ist für die Spielzeit 1988/89 geplant.

Musik and Politik: Die \_DDR" hat drei Musikern die Teilnahme an den 9. Epiphanien-Orgeltagen in West-Berlin verweigert. Zur Begründung wies die "DDR"-Künstleragentur unter anderem auf die Nachrüstungsdebatte im Bundestag am kommenden Montag hin.

## **SPORT**

Fußball: Horst Franz (43), im Ja- Fußball: Die deutsche Nationalnuar vom Karlsruher SC entlassen, wurde vom Bundesliga-Verein Borussia Dortmund als neuer

Trainer verpflichtet.

mannschaft unterlag Nordirland mit 0:1. Sie braucht jetzt einen Sieg über Albanien, um die EM-

katastrophe in einem evangeli-

schen Heim für psychisch geschä-

digte Kinder im "DDR"-Bezirk

Endrunde zu erreichen.

### AUS ALLER WELT

Zugspitze: Das im Dienst des Verletzte gab es bei einer Brand-Massentourismus arg gemarterte Zugspitzplatt erhält eine weitere \_Attraktion": Rechtzeitig zur Skisaison wird ein neues Großrestaurant eröffnet. (S. 18)

Großbrand: 19 Tote und zehn

Dresden.

Meinungen: V-Männer als Zeugen. Der Bundesgerichtshof zieht neue Grenzen

Grüne/SPD: Am Tisch in Wiesbaden geht's zur Sache, doch der S.3 Saal schießt quer Hamburg: Verfassungsstreit über

Etat '84; Gutachter sieht Verstöße gegen Haushaltsrecht S. 4

Bergedorfer Kreis: Weizsäcker spricht von "Jalta-Überdruß"; erste Tagung in Berlin 8.5

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der S. 6 ropäischen Einigung S. I bis VIII WELT. Wort des Tages

Wetter: Stark bewölkt, meist nie derschlagsfrei, 4 bis 8 Grad.

Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Bobsport: Die Russen erschienen im Sauerland mit viel bewunderten Schlitten

Fernsehen: Marcel Prawy - Das "Hausphantom" der Wiener Staatsoperbeschreibt K. Geitel S. 9 Gruppe "Praxis": Gespräch mit

dem jugoslawischen Dissidenten und Soziologen Supek New York: Entlassungaktion für Untersuchungshäftlinge - wegen

Überfüllung geöffnet WELT-Report Benelux: Die Länder sind wieder Vorreiter der eu-

## Weltweite Kritik an Ausrufung DER KOMMENTAR des Türkenstaates auf Zypern

#### Anerkennung nur durch Ankara / Nikosia alarmiert die Nationalgarde

DW. New York/Nikosia Die einseitige Proklamation einer unabhängigen "Türkischen Republik Nordzypern" ist weltweit verurteilt worden. Die Türkei hat diese Republik noch am Tag der Sezessionserklärung anerkannt, von den beiden anderen Garantiemächten der Unabhängigkeit Zyperns - Großbritannien und Griechenland - kam allerdings entschiedene Ablehnung.

Dem auf Antrag der Regierungen in London, Athen und Nikosia für heute einberufenen Weltsicherheitsrat liegt ein britischer Resolutionsentwurf vor, der die Nichtanerkennung der Teilrepublik und deren Rückkehr in den zyprischen Staatsverband verlangt. Aus britischen Regierungskreisen verlautete, Premierministerin Thatcher wolle baldige Gespräche zwischen den drei Garantiemächten, und London könnte ein möglicher Tagungsort sein.

UNO-Generalsekretär Perez de Cuellar bedauerte die Schaffung eines türkisch-zyprischen Staates. Dieser Schritt, erklärte er, widerspreche den UNO-Beschlüssen über Zypern. Die UNO unterhält gegenwärtig auf Zypern eine internationale Friedenstruppe von 2348 Mann. Großbritannien stellt mit 761 Mann das größte Kontingent und unterhält Militärstützpunkte an der Südküste der Mittelmeerinsel.

Der einzige Grenzübergang zwischen dem griechisch-zyprischen Norden in Nikosia ist seit Dienstag morgen geschlossen. Die griechischzyprische Nationalgarde wurde in Alarmbereitschaft versetzt. Der zyprische Präsident Spyros Kyprianou den Zyperns in Alarmbereitschaft erklärte, seine Regierung werde sich mit allen Mitteln bemühen, die Proklamation des türkisch-zyprischen Staates rückgängig zu machen. Verteidigungsminister Veniamin wurde von einem Besuch in Jugoslawien nach Zypern zurückgerufen.

In Athen tagte der Kabinettsrat für Außeres und Verteidigung. Gerüchte über eine Alarmbereitschaft bei den

SEITE 2: Aus Zyperns heiten SEITE 3: Nach der Tellung nun Tren

griechischen Streitkräften und über Flottenbewegungen wurden von einem Regierungssprecher als unzu-

Ein Regierungssprecher in Ankara wollte nicht mitteilen, ob die mehr als 20 000 türkischen Soldaten im Nor-

von türkischen

Truppen besetz



versetzt worden sind. Das Außenmi-

nisterium in Ankara ließ erklären, die

türkische Regierung sei von dem

Schritt der Zypern-Türken "über-

rascht" worden. In Ankara tagte der

Nationale Sicherheitsrat" unter Vor-

Die USA haben die Proklamation

des türkischen Separatstaates auf Zy-

pern verurteilt und vor negativen

Auswirkungen auf die Sicherheit der

Südflanke der NATO gewarnt. Ein

Regierungssprecher mahnte zur

In Brüssel verurteilten die zehn

EG-Länder in einer gemeinsamen Er-

klärung die Ausrufung des Teilstaa-

tes. Sie forderten alle Länder auf, die

Staatsgründung nicht anzuerkennen,

die "eine sehr ernste Lage in dem

Gebiet" schaffe. Die EG bekräftigte

zung" für die Unabhängigkeit, terri-

■ Fortsetzung Seite 10

"bedingungslose Unterstüt-

sitz des Staatschefs Kenan Evren.

übemommen hatte, war die letzte Kolonialmacht der Insel. 1960 wurde Zypern unabhängi-

Regierungen haben keinen verbrieften Anspruch auf regelmäßigen Applaus der Bürger. Nicht der Beifall, sondern die Kritik der Regierten pflegt den Regierenden Beine zu machen. Diese stets nötige Kritik an der Wirtschafts- und Finanzpolitik bedarf, will sie glaubwürdig und konstruktiv sein, des Augenmaßes, der Kenntnisnahme der Realität.

Leider sei es "Mode" geworden, in Sachen Ökonomie über die Regierung herzufallen, klagt der Bundesfinanzminister. Richtig bleibt, daß die neue Koalition manches versäumte, daß sie manches Prinzip, dem sie sich einst zutiefst verpflichtet zeigte, kurzerhand über Bord beför-

Freilich sollten auch die rigoristischen Anmahner der Wende Realitäten zur Kenntnis nehmen. Einige Nachrichten von der Konjunkturfront: Erstmals seit drei Jahren wieder Wirtschaftswachstum, dazu mit erstaunlich kräftigem Tempo; Halbierung der Inflationsrate; Belebung der Verbrauchs- und Kreditnachfrage, in jüngster Zeit auch Belebung des wichtigen Exports; sichtbare Ansätze für eine Sanierung der maroden Staatsfinanzen; eine abebbende Pleitewelle und sogar Besserungstendenzen am Arbeitsmarkt.

Es ist eine Torheit der Modischen, diese Erholungstendenzen gering zu schätzen. Man stelle sich vor. diese Erfolge wären unter der alten Bundesregierung erzielt worden: Die Republik wäre in freudigen Jubel ausgebrochen, Kundgebungen des Frohlockens wären über den Bildschirm gebrandet.

Das Motto "Tue Gutes und rede darüber" liegt dem eher bedächtigen Finanzminister fern. Aber er weiß um den hohen Anteil der Psychologie am Konjunkturgeschehen. An dieser Börse wird Zukunft gehandelt. Um sie zu gewinnen, bedarf es des Bewußtseins der Tatsachen. Dazu gehört, daß ein selbsttragender Aufschwung zwar noch nicht erreicht, der Weg dorthin aber erstaunlich weit beschritten ist. Wer die Situation vor Jahresfrist im Gedächtnis hat, müßte zu den "Mode-Schöpfern" auf kritische Distanz gehen. Das gebietet das schiere Eigeninteresse.

## "Der Aufschwung ist in vollem Gange"

## Stoltenberg wendet sich gegen Kritik / Reales Wachstum zeigt Steigerung von drei Prozent Wartet auf

HEINZ HECK. Bonn Die wirtschaftliche Erholung sei "voll in Gang gekommen", gewinne an Tempo, erhöhe die Kaufkraft breitester Schichten und entspanne bereits den Arbeitsmarkt. Mit dieser Kennzeichnung des Aufschwungs wendet sich Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg gegen die Kritik an der Wirtschafts- und Finanzpoli-

Seit dem Regierungswechsel habe die wirtschaftliche Belebung zunehmend an Fahrt gewonnen, sagte der Minister vor der Presse in Bonn, denn im Jahresverlauf weise das reale Wachstum schon eine Steigerungsrate von rund drei Prozent aus. Während man noch zu Jahresbeginn ein Nullwachstum als erreichbare Obergrenze betrachtet hatte, liege die Schätzung für 1983 jetzt bei gut einem Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Stoltenberg korrigierte vor dem Hintergrund dieser "positiven Ent-wicklung" auch die Wachstumser-

Bundeskanzler Helmut Kohl beab-

sichtigt, nach der sicherheitspoliti-

schen Debatte des Bundestages am

21, und 22. November eine Sondersit-

zung des CDU-Präsidiums einzube-

rufen. In diesem Führungsgremium

seiner Partei will Kohl dann seinen

Vorschlag für die Nachfolge von Karl

Carstens im Amt des Bundespräsidenten unterbreiten. Im Bundes-

kanzleramt hieß es, aller Wahrschein-

lichkeit nach werde Kohl den Regie-

renden Bürgermeister von Berlin, Ri-

chard von Weizsäcker, dafür nennen.

Was den Zeitplan betrifft, so will

Kohl auf jeden Fall noch vor dem am

3. Dezember stattfindenden Landes-

parteitag der Berliner CDU Klerheit

Nach den Beratungen im CDU-Prä-

wartungen für 1984 leicht nach oben. Dem Etat liege die Annahme von plus 2,5 Prozent zugrunde. Das gelte mittlerweile "als Untergrenze des Erreichharen"

Der Minister kennzeichnete die "eindeutig nach oben" gerichtete Wirtschaftsentwicklung mit folgenden Eckdaten: - Die Inflationsrate sei in den vergangenen 15 Monaten mehr als halbiert worden. Ihr Rückgang von 5,6 auf 2,6 Prozent erhöhe die Kaufkraft der privaten Haushalte und mache die nötigen Sparmaßnahmen "sozial erträglich". Stoltenberg forderte die Kritiker am Regierungskurs und vor allem die Gewerkschaften auf, diese Verbesserung nicht länger \_zu unterschlagen". Die Preisberuhigung sollte niedrige Lohnabschlüsse begünstigen, mahnte der Finanzminister. - Export und Investitionsneigung verbesserten sich, während bislang der private Verbrauch das konjunkturelle Zugpferd darstellte. - Selbst auf dem Arbeitsmarkt mache sich eine Erholung bemerk-

Entscheidung für Weizsäcker gefallen?

Kohl denkt an Sondersitzung des CDU-Präsidiums nach Sicherheitsdebatte im Bundestag

chard von Weizsäcker zustimmen

dürfte, will der Kanzler die notwendi-

gen Gespräche mit der CSU und der

FDP führen. Auch Kontakte mit der

Kohl hat die Entscheidung über die

Nachfolge von Carstens über viele

Wochen hindurch offengehalten, ob-

wohl es drängende Anfragen auch

aus den eigenen Reihen heraus gege-

ben hat. Der Kanzler sondierte, ob

außer von Weizsäcker noch andere

CDU-Politiker in Betracht kommen.

In diesem Zusammenhang waren die

Namen von Gerhard Stoltenberg und

Ernst Albrecht, beide protestantisch

und Repräsentanten der norddeut-

schen CDU, gefallen. Aber beide. so

hieß es im Bundeskanzleramt, stün-

den für eine Kandidatur nicht zur

SPD werden erwogen.

MANFRED SCHELL, Bonn sidium, das einer Benernung von Ri- Verfügung. Die CSU hat von vorn-

bar. Bei Ausschaltung der saisonalen Einflüsse sei die Erwerbslosenzahl im September/Oktober um 30 000 Personen zurückgegangen, während sie in der gleichen Vorjahreszeit noch um 150 000 geklettert sei. Kurzarbeit habe sich um ein Drittel verringert. --Auch das "über Erwarten günstige" Steueraufkommen belege die Aufschwungkräfte. Die Neuverschulder geplanten 40,7 auf 37 bis 38 Milliarden Mark gedrosselt werden. Für 1984 ist jetzt eine Kreditsumme von 35 (statt 37) Milliarden Mark möglich, was vor allem auf den höheren Bundesbankgewinn zurückzuführen ist. -Die Leistungsbilanz der Bundesrepublik werde erneut positiv abschlie-

Stoltenberg kündigte den Abbau investitionshemmender Vorschriften im Gewerbe- und Baurecht an, bekräftigte die Entscheidung zu Steuerentlastungen und stellte ein Modell für verkürzte Lebensarbeitzeit in

herein auf einen eigenen Personal-

Die Bedenken gegen eine Wahl von

Weizsäckers, die auch beim Kanzler

noch nicht restlos ausgeräumt sind,

richten sich nicht gegen die Qualifi-

kation des Regierenden Bürgermei-

sters für das höchste Staatsamt. Viel-

mehr steht dahinter die Frage, wer

von Weizsäcker in Berlin ersetzen

und gemeinsam mit dem Koaliti-

onspartner FDP die nächsten Wahlen

zum Abgeordnetenhaus gewinnen

könne. Die FDP hat sich intern für

einen Verbleib von Weizsäckers in

Berlin ausgesprochen. Auch die

Mehrheit der Berliner CDU ist dieser

Meinung, aber von Weizsäcker strebt

die Kandidatur um das Amt des Bun-

despräsidenten an.

vorschlag verzichtet.

## Genf: Westen **Antwort Moskaus** rtr/AFP/DW. Genf/Bonn

Die USA und die Sowjetunion haben gestern ihre Verhandlungen über den Abbau der nuklearen Mittelstreckenwaffen (INF) auf Expertenebene fortgesetzt, obwohl die Vereinigten Staaten in Großbritannien mit der Stationierung ihrer neuen Waffensysteme begonnen haben.

Westliche Diplomaten glauben, daß die UdSSR heute in Genf eine offizielle Antwort auf die jüngsten US-Vorschläge zur Rüstungsbegrenzung geben wird. Die USA hatten vorgeschlagen, sich in Europa und Asien insgesamt auf die Stationierung von je 420 sowjetischen und amerikanischen Atomsprengköpfen bei Mittelstreckenraketen zu einigen.

Ob und wie die Verhandlungen über den heutigen Tag hinaus weiterverlaufen, war gestern unklar. Die Sowjets hatten wiederholt zum Ausdruck gebracht, daß weitere Verhandlungen nach dem Beginn der Stationierung ihren Sinn verloren hätten, ohne allerdings zu sagen, in welcher Phase der Aufstellung westliche Raketen eine solche Situation eintritt. Die Amerikaner hatten erklärkt, daß sie auf jeden Fall nach der Weihnachtspause weiter verhandeln wollen.

Die Bundesregierung rechnet offenbar mit der Möglichkeit, daß Moskau in Genf noch einen Vorschlag vorlegen wird. Staatsminister Alois Mertes vom Auswärtigen Amt sagte, man werde die Hoffnung nicht aufgeben, daß der Kreml das Unfaire seiner bisherigen Position erkenne.

Seite 4: WELT-Gespräch mit Dregger Seiten 5 und 10: Weitere Beiträge

## **Amnesty: Syrien** verletzt die Menschenrechte

Die syrischen Sicherheitskräfte verletzen nach Angaben der Gefangenenhilfe-Organisation Amnesty International (ai) "systematisch" die Menschenrechte. Ein in London von ai veröffentlichter Bericht kommt zu dem Schluß, daß sich in Syrien "niemand auf den Schutz des Gesetzes verlassen" könne.

Im einzelnen werden die syrischen Sicherheitskräfte der Folter, des politischen Mordes, der Inhaftierung von Menschen ohne Gerichtsverhandlung und der Geiselnahme beschuldigt. Der Bericht von ai zählt insgesamt 23 Arten von Mißhandlungen auf. Es gebe Beweise dafur. daß es zwischen März 1980 und Februar 1982 zu Massenmorden an politischen Gegnern gekommen sei, in deren Verlauf zwischen 10 000 und 25 000 Menschen getötet worden seien. So sollen am 27. Juli 1980 im Gefängnis von Palmyra bis zu 1000 Häftlinge umgebracht worden sein. die verdächtigt wurden, der verbotenen Muslim-Brüderschaft anzugehören. Nach Schätzungen von ai sind im Februar 1982 bei dem niedergeschlagenen Aufstand in Hama Zehntausende von Menschen durch Sicherheitskräfte getötet worden. Ebenso geht die Organisation davon aus, daß die Behörden auch für die Ermordung von Regimegegnern im Ausland verantwortlich sind.

Das in Syrien operierende Netz von Sicherheitsdiensten habe, wie es in dem Bericht heißt, absolute Handlungsfreiheit. Es berufe sich immer auf die 20 Jahre alten Notstandsverordnungen der Regierung.

## Polnische Behörden wollen Priester einschüchtern

### Tausende bekunden Solidarität mit Walesas Beichtvater

Mehr als 2000 Menschen haben in Danzig dem Beichtvater und Freund des polnischen Arbeiterführers Lech Walesa, Henryk Jankowski, ihre Solidarität bekundet. Der Priester hatte sich bei der Staatsanwaltschaft der Stadt am Dienstag abermals gegen den Vorwurf des Mißbrauchs der religiösen Freiheit zum Schaden Polens verteidigen müssen.

Das Danziger Justizgebäude war von starken Polizeieinheiten abgeriegelt worden. Dennoch durchbrachen mehrere hundert Personen die Sperre und drangen bis auf die Treppe zum Eingang vor. Jankowski wurde mit brausendem Beifall bedacht und mit Blumen beschenkt. Anschlie-Bend zogen die Demonstranten vor Jankowskis Pfarrhaus an der Brigittenkirche und sangen die Hymne der verbotenen Gewerkschaft und patriotische Kirchenlieder. Nahezu 70 Personen wurden festgenommen, darunter westliche Journalisten und Kameraleute - vorwiegend aus der Bundesrepublik Deutschland, Schweden

und den USA. Jankowski, der etwa eine Stunde

DW. Warschan lang vom Staatsanwalt befragt wurde, batte nach eigenen Angaben die Verdächtigungen von sich gewiesen. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bezeichnete er als "unannehmbar" und "schlicht unwahr". Jankowski droht nach dem polnischen Gesetz eine Haftstrafe von einem bis zehn

Der Vorwurf des Religionsmiß. brauches richtet sich nach kirchlichen Angaben gegen insgesamt 68 Priester in Polen, darunter sind auch Pfarrer Jerzy Popieluszko aus Warschau sowie der Seelsorger der Warschauer Arbeitervorstadt Ursus, Pater Mieczysław Nowak Nowak, der ebenfalls am Dienstag

von der Staatsanwaltschaft in Warschau vernommen wurde, hatte auf den Vorwurf, er halte "politische" Predigten, nach eigenen Angaben erwidert, er sage nichts anderes als "das, was die Leute in Ursus von einem Priester erwarten". Nowak: "Als Solidarität zugelassen war, war ich auf ihrer Seite, und das bin ich auch heute noch. Man kann eine Gewerkschaft auflösen, aber nicht die

## Besserer Postverkehr mit der "DDR"

Briefe, Päckchen und Pakete sollen ihre Empfänger schneller und sicherer erreichen

GISELA REINERS. Bonn Briefe, Päckchen und Pakete sollen künftig schneller und sicherer ihre Empfänger in der "DDR" erreichen; Telefongespräche sollen in vergrößertem Umfang selbst gewählt und über zusätzliche Leitungen geschaltet werden. Diese Verbesserungen im innerdeutschen Post- und Fernmeldeverkehr bringen die Postverhandlungen mit der "DDR", die nach mehr als einem Jahr durch die Unterzeichnung eines Briefwechsels durch die Staatssekretäre Winfried Florian vom Bundespostministerium und Manfred Calov vom Postministerium der "DDR" abgeschlossen wur-

Zu den Verbesserungen gehören auch die Schaltung zusätzlicher Tel-

exleitungen, die Lockerung der Ein-fuhrbestimmungen sowie die Vereinbarung über die Verlegung eines Glasfaserkabels zwischen dem Bundesgebiet und West-Berlin über das Gebiet der "DDR". Das bedeutet im einzelnen, daß künftig Briefe und Postkarten spätestens am vierten, Päckchen und Pakete spätestens am sechsten Werktag nach Einlieferung den Empfänger erreichen sollen. Anfang 1984 werden 96 neue Telefonleitungen geschaltet, und die Zahl der im Selbstwählferndienst erreichbaren Ortsnetze wird auf 1000 von insgesamt 1400 erweitert. Gegen Verluste im Paketdienst soll durchgegriffen werden und die Einfuhrbestimmungen im Geschenk- und Päckchenverkehr werden gelockert. In

Zukunft dürfen mehr als nur zwölf Geschenksendungen pro Jahr und Empfänger geschickt werden, der Versand von Medikamenten wird erleichtert Die von der Bundespost zu zahlen-

den Pauschalen werden von 1983 bis 1990 rund 200 Millionen Mark jährlich betragen, gegenüber 85 Millionen pro Jahr für die Zeit von 1977 bis 1982. Das Bundespostministerium begründet diese Erhöhung mit der veränderten Kostensituation, den neuen Mehrleistungen der "DDR" und dem in östlicher Richtung stärkeren Verkehrsstrom. So sei die Zahl der in die "DDR" geschickten Pakete fast doppelt so hoch wie die Gesamtzahl der Pakete für den restlichen Weltverkehr der Bundespost.

## Das Machtwort

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Der Bundeskanzler hat dem Gerede über eine Kabinettsum-bildung ein Ende gemacht – bis auf weiteres. Offenbar sah er sich durch die in München mit der Parole "Strauß nach Bonn" aufs neue aufgebaute Kulisse öffentlichen Druckes dazu genötigt, sein Machtwort offiziell im Kabinett zu verkünden. Der Kanzler tut recht daran, sich von niemand unter Handlungsdruck setzen zu lassen, auch von Strauß nicht. Aber er begnügte sich nicht mit dieser Klarstellung. Kohl versah seine Erklärung im Kabinett mit einem bestimmten Akzent und ließ sie obendrein veröffentlichen.

Der Akzent besteht darin, daß er die CSU-Minister zwar in seinen Dank für "ausgezeichnete Arbeit" einschloß, sie aber aussparte, als er Sachgebiete aufzählte, um vor Augen zu führen, "was die einzelnen Kollegen geleistet haben". Seinem Katalog der "Außen-, Sicherheits-, Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik" hätte er gerechterweise zumindest die Umweltpolitik des Bundesinnenministers Zimmermann hinzufügen

Man ersieht daraus nicht nur, daß der Kanzler sich nicht schurigeln läßt, sondern auch, wie er die Prioritäten setzt. Die Koalitionsräson, so wie er sie begreift, erfordert, daß er die FDP pfleglichst behandelt – nicht zuletzt mit dem Ziel, ihr gute Chancen im Bundestagswahljahr 1987 zu eröffnen. Dabei geht er so weit, dem FDP-Vorsitzenden Genscher auch dann unverbrüchlich zur Seite zu stehen, wenn dieser in seiner Eigenschaft als Bundesaußenminister anfechtbare Positionen bezieht - siehe Grenada.

Solcher Koalitionsräson des Kanzlers muß wohl die Gewißheit zugrunde liegen, daß die zweitgrößte der drei Koalitionsparteien, die CSU, zu sehr Unionspartei ist, als daß sie den CDU-Kanzler je in existentielle Schwierigkeiten stoßen würde. Das mag so sein. Aber die Treue durch dick und dünn zu Genscher bringt Kohl in harten Gegensatz zu Strauß, der von der FDP nichts und vom Außenminister Genscher wenig hält.

Wie lange will sich der Kanzler solchen Dissonanzen aussetzen? Er befände sich in besserer Position, wenn er sein Wort einlöste und dem Vorsitzenden der zweitgrößten Koalitionspartei angemessenen Einfluß auf den politischen Entscheidungsprozeß dieser Regierung und dieser Koalition einräumte. Man muß ja nicht gleich von einem "Dreier-Direktorium"

## Schiwkoff demonstrativ

Von Enno v. Loewenstern

7um Abschluß des Papandreou-Besuchs in Bulgarien ist Ligemeldet worden – und undementiert stehengeblieben –, daß der bulgarische Partei- und Staatschef Todor Schiwkoff die Aufstellung von neuen sowjetischen Atomraketen auf bulgarischem Boden abgelehnt habe. Die Erklärung hat freilich einen alarmierenden Nebenklang: Er soll gesagt haben, daß die sowjetischen Raketen in drei Ländern aufgestellt würden: der "DDR", der CSSR und in "einem Land nahe den Vereinigten Staaten".

Falls die UdSSR tatsächlich nahe den Vereinigten Staaten neue Raketen stationieren sollte, wären die Konsequenzen unabsehbar. Erstens läge darin ein Bruch von SALT. Der Einwand, daß die Pershings und Cruise Missiles in Europa ia auch zusätzlich auf sowjetischen Boden gerichtete Waffen seien, verfängt nicht. Die UdSSR richtet nämlich Raketen auf westeuropäischen Boden. Die USA richten keine Atomwaffen auf Kuba, Nicaragua oder welches Land auch immer gemeint sein mag. Überdies ist die Aufstellung von Raketen in der Karibik ein Thema, dessen Ernsthaftigkeit seit Oktober 1962 in der UdSSR bekannt sein muß.

Was jedoch Bulgarien betrifft, so sind die Bemühungen Schiwkoffs um einen atomwaffenfreien Balkan möglicherweise als ein Gegenstückchen zur Kreml-projizierten atomwaffenfreien Zone Nordeuropa, also als Vorstufe zu einer atomwaffenfreien und damit schutzfreien Zone Europa gedacht gewesen. Inzwischen bekommt die Sache freilich ein Eigenleben. Nicht ur das Warschauer-Pakt-Mitglied Ceaucescu also stellt die sowjetische Raketenführung in Zweifel. Auch das Warschauer-Pakt-Mitglied Bulgarien, vor kurzem noch Orthodoxester der Orthodoxen, diskutiert öffentlich, wen der heilige Raketen-Florian verschont und wen nicht.

Die einen verschont er, weil ihre Führungen nicht wollen. Die Polen andererseits verschont er offenbar deshalb, weil man in diesem explosiv gestimmten Land keinen zusätzlichen Sprengstoff plazieren will. Bleiben zwei Gebiete, deren Einwohner sich von Schiwkoff regelrecht animiert fühlen müssen, ihrerseits im polnischen Sinn aktiver zu werden. Ist das einer der Gründe, weshalb, wie US-Vizepräsident Bush offen berichtet, auch in der Prager Führung Widerstand spürbar wird? Es scheint, daß Moskaus Überrüstung zur Schwächung des eigenen Lagers beiträgt.

## V-Männer als Zeugen

Von Bruno Waltert

Wenn V-Leute in Prozessen als Zeugen vernommen werden missen sie ikm 74-447 den, müssen sie ihre Identität voll offenbaren; optische und akustische "Abschirmung", Vermummung also und elektronische Stimmverzerrung, sei nicht zulässig. Das hat der Große Strafsenat des Bundesgerichtshofs entschieden.

Ein schwerer Schlag für die Sicherheitsbehörden? Auf den ersten Blick mag das so scheinen. Tatsächlich jedoch meinen viele gerade dort, daß der V-Mann nur Hinweislieferant sein sollte, nicht Zeuge; vielmehr muß die Polizei die V-Mann-Tips dazu nutzen, selbst gerichtsverwertbare Beweise zusammen-

zutragen. Diese strikte Position kann freilich in Grenzfällen dazu führen, daß ein erkannter Rechtsbrecher aus der Szene des organisierten Verbrechens nicht belangt werden kann. Der "große Boß" beispielsweise, der aus dem Hintergrund einen Rauschgifthändler-Ring leitet.

Die Richter in Karlsruhe haben dieses Problem gesehen. Sie argumentieren aber: Entweder muß in einem solchen Fall der Leiter der (Polizei-)Behörde ausnahmsweise doch die Identität seines V-Mannes lüften. Oder aber die Polizei muß eben solange weiter ermitteln, bis sie ohne das Zeugnis ihres V-Mannes auskommt.

Die Polizei-Verantwortlichen werden mit diesem Urteil eher zufrieden sein. Ebenso der Verfassungsschutz. Unzufriedenheit dagegen dürfte die Karlsruher Entscheidung bei manchen Staatsanwälten verursachen - vor allem bei jenen, die bislang dazu neigten, die Chefs von Sicherheitsbehörden unter Berufung auf das Legalitätsprinzip dazu zu bringen, ihre V-Leute als Zeugen vor Gericht zu präsentieren. Auch wenn diese dabei optisch und akustisch "abgesichert" waren - ihren polizeitaktischen Wert für die Zukunft hatten sie oft verloren. Den V-Leuten bringt das Urteil also im Effekt mehr Schutz.



Spiel mit dem Feuer

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

## Aus Zyperns heiterem Himmel

Wir wünschen unseren Brüdern auf Zypern alles Gute für ihre neue Zukunft." Mit diesen sehr vorsichtig gewählten Worten reagierte der türkische Außenminister Iter Türkmen auf die Ausrufung eines türkischen Teilstaates auf Zypern. Vorangegangen war in Ankara eine große Sitzung von Generälen und Politikern unter Staatschef Evren, der bezeichnenderweise kein Wort von sich gab. Auch Ankaras künftiger Ministerpräsi-dent Turgut Özal, der jetzt gleich zu Beginn seiner Amtszeit eine Krise bewältigen muß, verhielt sich äußerst zurückhaltend. Am Dienstag morgen hat das türkische Au-Benministerium "mit Überra-schung" auf Denktaschs Alleingang reagiert.

Kein Zweifel: Die Entscheidung der Türken Zyperns, ihre Unabhängigkeit ausgerechnet jetzt zu proklamieren, kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für die Regierenden in Ankara. Den Griechen in Athen und Nikosia ist zwar die an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit nicht auszureden, daß Ankara genau im Bilde gewesen sein muß. Ohne das Wissen der Festlandtürken, so lautet das am häufigsten gehörte Argument, wäre die Ausrufung der Pseudo-Republik nicht möglich.

Dennoch spricht sehr viel dafür, daß Ankara tatsächlich von Denktasch überrascht wurde. Seit Wochen haben Regierungsvertreter und Spitzendiplomaten in Ankara den konkreten Versuch unternommen, Denktaschs "Wunschträume" abzugualifizieren. Dem Militärregime und allen voran Staatschef Evren ist es klar gewesen, daß die Ausrufung einer Teilrepublik auf Zypern ausgerechnet jetzt, wo die Türkei im Zuge einer politischen Liberalisierung dabei ist, einige Pluspunkte im Westen zu sammeln, dem türkischen Image schaden würde. Ungern sieht auch Özal die Entwicklungen auf Zy-pern. Unmittelbar nach seinem Wahlsieg vor zehn Tagen hat er sich hartnäckig geweigert, auf das Thema Unabhängigkeit einzuge-hen. Für ihn hat die Wirtschaft absolute Priorität. Zypern ist eine zusätzliche, sehr unwillkommene übrigens auch fürchterlich kostspielige – Bürde. Warum aber haben die Generäle.

die ja mehr als zwanzigtausend Soldaten auf der Insel unterhalten, nichts unternommen, um die Ausrufung der Republik zu verhindern? Die Antwort liegt nahe: Gerade jetzt ist ein Machtwechsel im Gange, der sich durch Özals Wahlsieg keineswegs nach den Wunschvorstellungen der Generale entwickelt hat. Da konnten die Militärs kaum ein starkes Wort gegen eine solche türkische Trotz-Geste riskieren, ohne einen gewaltigen Gesichtsverlust hinzunehmen.

Denktasch hat sich nämlich als ein vorzüglicher Taktiker erwiesen: Er nutzte dieses Interregnum aus, um seinen Wunschtraum zu verwirklichen, indem er zuvor, und zwar sehr geschickt, die öffentliche Meinung in der Türkei auf seine Seite gebracht hatte. In den letzten Wochen haben alle türkischen Zeitungen die Unabhängigkeit von Nordzypern in einer Fülle von Leitartikeln propagiert. Alle Bemühungen des Regimes, diese Töne und Erwartungen zu dämpfen, schlu-

gen fehl. Weil sich die Stimmung so entwickelt hat, haben die kurz vor dem Machtabtritt stehenden Generäle nicht gewagt. Denktasch die völkerrechtliche Anerkennung zu verweigern. Aus diesem Grunde ist es auch höchst unwahrscheinlich, daß Ankara die zyprisch-türkische Versammlung zwingen kann oder wird, ihre Entscheidung wieder rückgängig zu machen.

Dennoch muß Ankara etwas unternehmen, um diesen gegen alle Rechtsnormen verstoßenden Vorgang wieder ins Lot zu bringen. Insbesondere muß die neue türki-



Ankara im Verdacht: Demonstranten in Griechisch-Zypem FOIO: AP

sche Regierung Denktasch dazu bringen, die vor zwei Monaten präsentierte Friedensinitiative des UN-Generalsekretärs als Basis von neuen Verhandlungen zu akzeptieren. Ohne die Aufnahme von Verhandlungen zwischen den beiden Volksgruppen wird Zypern in einer Dauerkrise bleiben, die weder die Griechen noch die Türken noch ihre westlichen Alliierten wünschen.

Ein Sprecher des amerikanischen Außenministeriums sagte am Dienstag, daß Denktaschs Alleingang "erheblich Belastungen zwischen zwei NATO-Verbündeten mit sich bringe". So kann man es mit diplomatischer Behutsamkeit sagen. Zwar sind die Griechen sich ihrer militärischen Ohnmacht auf Zypern bewußt, weil die Versorgungswege zu lang und der Nachteil gegenüber der vor der Tür sitzenden Türkei sehr deutlich ist. Aber Griechenlands Ministerpräsident Papandreou und Zyperns Staatschef Kyprianou haben bereits zu erkennen gegeben, daß sie auf diplomatischem Wege besonders aktiv werden wollen. Eine Dauerkrise zu Lasten der Allianz wäre die Folge.

Wichtig ist allerdings auch, daß der neu gegründete Teilstaat von keinem westlichen Land anerkannt wird. Voraussichtlich wird Denktaschs Republik von einigen islamischen Ländern anerkannt werden. Aber der Westen muß standhaft bleiben und den Alleinvertretungsanspruch Nikosias weiterhin unterstützen. Auf die Dauer reicht dies allerdings nicht aus. Denn die Macht des Faktischen ist oft stärker als die besten Vorsätze. Daher müssen konkrete Versuche unternommen werden, die beiden Volksgruppen an den Verhandlungstisch zu bringen. Eine bedeutende Rolle könnte in diesem Zusammenhang Großbritannien zufallen, das neben Griechenland und der Türkei den Status einer Garantiemacht für Zypern genießt. Frau Thatcher hat bereits vorgeschlagen, daß die drei Garantiemächte eine Konferenz einberufen sollen. Das Problem ist, wie man Denktasch zur Vernunft bringt, ohne einerseits die Geduld der zur Zeit nicht gerade NATO-förderli-chen Griechen zu überfordern und Papandreou ist nicht für Takt und Gelassenheit bekannt - und ohne andererseits die türkische Regierung gegen ihren Willen in Denktaschs Lager zur drängen.

## IM GESPRÄCH Kazimierz Zygulski

## Lieber den Kommunisten

Von Joachim G. Görlich

Zum ersten Mal hat das kommuni-stische Polen einen Parteilosen und Fachmann als Kulturminister. Professor Dr. Kazimierz Zygulski, Kunsthistoriker und Museumsfachmann, Bruder des bekannten Kunsthistorikers und Professors der Krakauer Uni, Zdzislaw Zygulski. Noch nie allerdings war ein Kulturminister Polens so unbeliebt wie Zygulski; so unglaublich es klingt: viele polnische Künstler denken mit Wehmut an die Zeiten seines kommunistischen Vorgängers Józef Tejchma zurück, der als \_Liberaler" betrachtet wird. Unter Zygulski wurden die meisten

Künstlerverbände verboten, auch solche, die sogar die Stalinära überdauert hatten, wie der polnische Schriftstellerverband, Zwar redet Zvgulski nicht dem "sozialistischen Realismus" in der Kunst das Wort. aber sein permanentes Gerede vom Nachholbedarf in der "Dorfkultur" und seine Begünstigung drittrangi-ger Künstler beweist, daß ihm Li-

nientreue mehr bedeutet als Qualität. Betrachtet man den Lebenslauf des Ministers, so gibt es viele Parallelen mit dem seines Chefs Jaruzelski. Beide kommen sie aus galizischen Krei-sen der "Dorfintelligenz", wie die kommunistische Biographieschreibung gelegentlich Gutsherrensöhne mit vornehmem Stammbaum umschreibt. Jaruzelski geriet als "Junak", will heißen: als Mitglied einer Jugend-Wehrertüchtigungseinheit

des nationalen Widerstands, in die Klauen der Sowjets. Dann gibt es einen dreijährigen weißen Fleck in der Biographie.

Zygulski, inzwischen Oberleutnant der nichtkommunistischen polni-schen "Heimatarmee" (Armija Krajo-

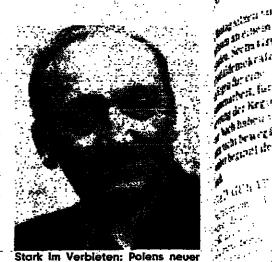

in the same

White far

White Here's

Stark im Verbiesen. Kulturminister Zygulski FOTO: TÜRGENS

wa), geriet erst vier Jahre danach, nämlich als die Sowjets wieder nach Ostpolen zurückkehrten, in deren Hände. Dann gibt es eine zwölfjährige Lücke in seinem Lebenslauf, bis er im Schatten des polnischen "Tauwetters" 1956 als "Repatriant" aus der UdSSR zurückkehrte und ohne KP-Ausweis - jedoch vorerst verborgen wissenschaftliche Karriere machte, jedoch stets im Schatten seines Bruders stehend

Als der General mit der dunklen Brille ihn Anfang 1982 aus dem Hut zog, war er ein unbeschriebenes Blatt. Zufall oder das Wirken der sowjetischen Nomenklatura? Da es im "Sozialismus" kaum Zufälle gibt, und da Zygulski - im Gegensatz zu anderen Offizierskameraden der Armija Krajowa, die bisher verschwunden blieben – mit einem Uni-Diplom aus der UdSSR zurückkehrte, eher

## **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

LIBERATION

Die Ausrufung einer "Türkischen Republik von Nordzypern" und ihre nahezu unmittelbare Anerkennung durch das Militär-Regime in Ankara sind eine echte Provokation. Immerhin ist die Türkei zusammen mit Griechenland und Großbritannien einer der Staaten, die die Integrität der zyprischen Republik garantieren...Gewisse Kreise in der NATO könnten dennoch nicht ganz unzufrieden mit dieser den Griechen verabreichten Ohrfeige sein...Die Gelegenheit zum Aushandeln einer Unterstützung für die Griechen gegen eine vollständige Rückkehr der sozialistischen Regierung von Athen auf die NATO-Linie ist traumhaft. Bedingung für die Verwirklichung dieser Versuchung ist allerdings, daß man über echte Druckmittel gegen die Militärs von Ankara verfügt. (Paris)

### **BERNER ZEITUNG**

Man darf gespannt sein, wie sich Athen und die griechisch-zyprioti-sche Regierung aus der Affäre ziehen werden. Ob die Griechisch-Zyprioten ihrerseits mit einer Überraschung aufwarten? Der Gedanke eines Anschlusses an Griechenland ist ja noch keineswegs endgültig begraben wor-

### IL MESSAGGERO

Zypern ist ein unverzichtbares Argument für die Regierung in Athen. Für Ankara ist andererseits der Schutz für die türkische Gemeinde auf der Insel unverzichtbar. Es gerät somit der perverse Mechanismus der Schutzmächte in Bewegung. Er bezieht auch die NATO, die Europäische Gemeinschaft und die Vereinigten Staaten ein. Denktasch hat eine Eskalation in Gang gebracht, die inzwischen über seinen Kopf geht. Andere, auf höberer Ebene, werden für ihn, für die türkische Gemeinschaft

und für die neue Lage auf der Insel entscheiden, die noch nie eine Periode der echten Unabhängigkeit erlebt

## ALLGEMEINE

Die Spaltung Zyperns ist vom türkischen Norden zielbewußt und systematisch vorbereitet worden. Unter dem Schutz der Truppen aus Ankara hat Rauf Denktasch alle griechischen Zyprioten aus dem von ihm kontrollierten Teil der Insel vertrieben und Festlandstürken zusätzlich angesiedelt...Denktasch hat den bevorstehenden Übergang vom Militärregime in Ankara zur gewählten Regierung Özal geschickt ausgenutzt, um auch das Mutterland vor vollendete Tatsachen zu stellen. Er weiß, daß er von dort nur Beifall und Unterstützung zu erwarten hat. Militärisch sitzt die Türkei ohnehin am längeren Hebel.

### **FINANCIAL TIMES**

Die Ausrufung eines unabhängigen türkischen Staates auf Nordzypern ist sowohl illegal wie unklug. Sie ist unklug, weil sie die bestehenden Spannungen zwischen den griechischen und türkischen Zyprioten wei-ter anheizt. Und sie ist illegal, weil sie dem internationalen Abkommen zuwiderläuft, das 1960 die Unabhängigkeit von Großbritannien besiegelte ... Und Ankara hat vertragswidrig gehandelt, als es innerhalb weniger Stunden den Staat anerkannte.

#### **SALZBURGER** NACHRICHTEN

Das überflüssigste Ereignis von 1983 ... Schon heute finanziert die Türkei den Nordteil Zyperns zu 50 Prozent. Zudem importiert dieser Kleinstaat ohne industrielle Infrastruktur das Dreifache seines Exportes. Er leistet also an seinem Geburtstag bereits den Offenbarungseid.

## Keine Fotomontage: Börners Versuch, die Grünen zu spalten

"Opfergang" einerseits und "dumme Schuljungen" andererseits / Von Dankwart Guratzsch

Politik ist Bühnenwirkung." Wenn Karl Kraus mit seiner Feststellung recht gehabt hat, so war es ein denkwürdiger Auftritt, den die Delegationen der SPD und der Grünen bei ihrer ersten Verhandlung über die Anbahnung einer Zusammenarbeit in Hessen hatten. Da betrat der Mann, der noch vor gar nicht langer Zeit seinem Parteivolk (und den Wählern) beteuert hatte, er werde nicht einmal auf einer Fotomontage zusammen mit Grünen an einem Verhandlungstisch zu sehen sein, der geschäftsführende Ministerpräsident Holger Börner, unter dem Klicken der Fotoapparate und dem Surren der Kameras den Verhand-lungssaal im Hessischen Landtag, in dem schon sechs Grüne als Verhandlungspartner auf ihn warteten. Vertreter einer Partei, die ihrerseits in Börner noch vor Jahresfrist ihren Todfeind gesehen hatte. Ein fast gespenstischer Maskenrei-

Die Verhandlungsdelegationen hatten für dieses Zusammentreffen "Öffentlichkeit" vereinbart – am

wessen Kosten. Denn die anwesende "Öffentlichkeit" von etwa 150 Sympathisanten der Grünen wandte sich lärmend gegen die eigenen Leute, mit deren verbindlichem Auftreten sie nicht einverstanden war. Sie wollte statt dessen eine "neue politische Kultur" praktiziert sehen, für deren Charakter sie gleich selber ein wenig schmeichelhaftes Zeugnis gab.

Holger Börner wirkte gutgelaunt und cool. Er schien seine Rolle in diesem Schaukampf zu genießen. Die Konservativen unter seinen Arbeiterwählern hatte er schon auf dem SPD-Parteitag in Baunatal vor 14 Tagen mit Erklärungen zu beschwichtigen versucht, deren Tenor war: "Für mich ist das ein Opfergang." Im Schutz dieser Formel kann er nun an die Verwirklichung seines "Gegenmodells" zu Bonn gehen (nach diesem ersten Verhandlungsgang gewinnt es fast humoristische Züge). Dazu braucht er die zum erstenmal von Willy Brandt vor einem Jahr in Hessen postulierte "neue Mehrheit offene Türen ein" (Thema Wald-

Ende war kaum zweifelhaft, auf links der Mitte". Um sie herzustellen, will er "die neuen Schichten, die sich der grünen Protestpartei angeschlossen haben, für unsere parlamentarische Demokratie

> Gleichzeitig hat Börner freilich noch etwas anderes angekündigt: Er möchte auch die SPD für "neue Mittelschichten" und "liberales Bürgertum" wählbar machen, den Grünen also weiterhin Wähler wegnehmen. Der grüne Bruderzwist kann ihm dabei nur willkommen sein, weil er "Politikunfähigkeit" dokumentiert. Mit dieser Parole hatte Börner schon vor dem letzten Wahlkampf im grünen Wählerpotential geangelt.

> Börners Verhandlungstaktik spiegelt diese Doppelstrategie. Seine Delegation legt von Fachleuten durchgerechnete Handlungsmo-delle vor, die offenbar nur Raum für Ergänzungen und geringfügige Korrekturen offenlassen. Zu den "zentralen Anliegen" der Grünen erklärte er. "da rennen Sie bei mir

sterben), oder auch: "Wenn Sie das in Frage stellen, ist unsere Identität berührt" (westliches Bündnis). Auf diese Weise können die grünen Delegierten keinen Stich machen und stehen wie "dumme Schuljungen" (Zwischenrufer) vor ihrer Basis" da. Das aber kostet Wählerstimmen, wie schon das von den Grünen mitgetragene Vorschaltgesetz zum Haushalt 1983 gezeigt hat, und hilft, die Spaltung der Grünen in "Realpolitiker" und "Fundamentalisten" zu vertiefen.

Börners Trumpf in der Hinterhand ist die unausgesprochene Drohung, beim Scheitern der Verhandlungen geschäftsführend im Amt zu bleiben und auf die Wiederwahl als Ministerpräsident wegen fehlender Mehrheit zu verzichten. Das ist zwar unbequem, denn dann muß sich der "Geschäftsführende" für jede einzelne Maßnahme einen Mehrheitsbeschaffer" suchen. Dafür aber kann der schon vor einem Jahr zurückgetretene, nur noch geschäftsführende Ministerpräsident von Hessen durch kein Mißtrauensvotum gestürzt werden.

Das erinnert an die Vorzugsstellung, die die Weimarer Verfassung den sogenannten "Notverord-nungskanzlern" gab. Die Aus-gangsposition war dort wie hier dieselbe daß im Parlament weder eine positive noch eine negative Mehrheit zustande kam. Vor diesem Hintergrund glaubten sich Kanzler wie Heinrich Brüning berechtigt, im Interesse sogenannter "Sachzwänge", also zum Beispiel der Bekämpfung der Arbeitslosig-keit, auf die mühsame Suche nach Koalitionspartnern zu verzichten und ohne Mehrheit, gestützt auf die Autorität des Reichspräsiden-ten, zu regieren. Nichts anderes tut seit einem Jahr der geschäftsführende Ministerpräsident von Hessen, mit dem Unterschied, daß er dafür keinen Reichspräsidenten, sondern nur die hessische Verfassung zu bemühen braucht.

Daß diese Formen neuer Politik, ob mit oder ohne Grüne, allemal das Gefühl der Wähler für Treu und Glauben in der Demokratie berühren könnten, ist freilich ihr Schönheitsfehler.

## Am Tisch geht's zur Sache, doch der Saal schießt quer

Seit Montag sitzen sie gemeinsam an einem Tisch in Wiesbaden: Sechs Grüne und fünf Sozialdemokraten suchen nach Wegen für eine Zusammenarbeit, für eine

Tolerierung der Regierung Börner. Noch haben sich die Fronten nicht bewegt; am 28. November beginnt der zweite Versuch.

Von D. GURATZSCH in historischer Augenblick ist schon dieser 14. November ✓1983, als sie sich zum erstenmal leibhaftig gegenübertraten, der hessische Ministerpräsident Holger Börner und die sechs Delegierten der Grünen, um über eine "Zusammenar-beit", sprich: die Tolerierung eines Börner-Kabinetts durch die Grünen zu verhandeln. Niemals, so hatten noch vor einem Viertelfahr Kenner der hessischen Szene orakelt, würde sich ausgerechnet Börner, den die Grünen als Beton- und Atompolitiker und als "Börnosaurus" verspottet hatten, einer solchen Demütigung

are

Sealing the seal

in' der dust

is an deale

25.84°W.

internation land:

Turalle at

in Gusat:

ander est

Jan Garage

The Line of the second

)EREN

∵ ≃'án b

The Carting

وم المنظمة المنظمة

MEIN

in the street

5 : 1 % (2 **22** )

- 神経

- 北坡

L POLICE

100

1 1

sastiai 🏩

ii ning

1.0

::-"C5 5359

/I LIME

on the state of

—: an 🕬

1.00

2

1400

and the second

A ROER HEHIE

51 111

Aber nun tritt er mit vier SPD-Spitzenpolitikern in den von gelben Neonröhren ausgeleuchteten Saal 119 M im zweiten Stock des Hessischen Landtags, im weiten blauen Anzug, mit seinem Strahlelächeln und mit den breiten Schritten, die die Erinnerung an die Betonfacharbeiterlehre dieses Politikers wachhalten.

Irgend jemand mußte Sicherheitsprobleme befürchtet haben: Unten vor dem Landtag patrouillieren ein paar grüngekleidete Polizisten. Aber im überfüllten Verhandlungssaal, wo sich die Delegationen in der Mitte an vier aneinandergeschobenen Tischen vis-à-vis sitzen und die Zuschauer, 150 an der Zahl, auf Sitzreihen wie im Kino der Ereignisse warten, stiften zunächst nur die Fotografen und Kameraleute Unruhe. Dann sagt Holger

Börner, ob sie nicht ihre Filme verknipsen könnten, denn man wolle

Da geht das Spektakel los. Börners einleitende Sätze ertrinken im Geschrei: "Lauter!", "Hier fehlen noch Stühle!" Nach einem "Rauchverbot" wird gerufen, wie es auf grünen Landesversammlungen üblich ist. Börners Mitstreiter Görlach, Giand und Winterstein rauchen mit gesenkten Blicken vor sich hin. Wohl selten haben Verhandlungen über vier Jahre Zusammenarbeit zwischen einer Regierungs- und einer Tolerierungspartei in solcher Atmosphäre begon-

Börner gelingt es, seine vorbereitete Erklärung zu verlesen. Danach soll nicht eine Koalition, sondern Zusammenarbeit in wichtigen Sachfragen angestrebt werden. Für die Grünen antwortet Vorstandsmitglied Werner Wentz. seine Partei wolle sich \_nicht für ein Butterbrot zum Mehrheitsbeschaffer" machen lassen, sondern \_eine Umkehr der bisherigen fehlgeleiteten Politik wenigstens einleiten".

Dann hagelt es wieder Zwischenrufe. Und bald wird auch deutlich, aus welchem Lager sie kommen. Die Zwischenrufer gehören zum radikalökologischen, fundamentalistischen" Frügel der Grünen. Zwei Tage vor ihrem Auftritt in Wiesbaden haben sie in Fulda bekundet daß ihnen die ganze Richtung nicht paßt, daß sie bei den Verhandhungen "grüne Inhalte" in Gefahr sehen. Und sie haben Rudolf Bahros Rat vernommen, die Verhandlungen der grünen Delegation einfach "platzen" zu las-

Zeitweise sieht es am rot-grünen Verhandlungstisch in Wiesbaden so aus, als sollte es dazu kommen. Die Verhandlungen müssen immer wieder unterbrochen werden, weil sich die Grünen über die Köpfe der Delegationen hinweg lauthals beschimpfen. Der grunen Verhandlungskommission fliegen Sätze wie "dumme

ist ein Treffen unter Ausschluß der Öffentlichkeit" und Schlimmeres an den Kopf.

Börner und seine Mannschaft in Schlips und Kragen lehnen sich zurück, die sechs grünen Delegierten in ihren bunten Pullovern und offenen Hemden dagegen wirken zeitweise verstört und hilflos in dem Hexenkessel. Erst ihr Hinweis auf das "Verhandlungsmandat", das ihnen eine grüne Mitgliederversammlung nach der jüngsten Hessenwahl mit großer Mehrheit erteilt hatte, kann die Zwischenrufer zeitweise beeindrucken. Zu den beiden Verhandlungsge-

genständen des ersten Tages, Jugendarbeitslosigkeit und Wäldersterben (ein Zwischenrufer frotzelte: Wählersterben"), verliest zunächst Börner jeweils ein Statement, dann tragen Sprecher der beiden Parteien eine \_Checkliste" mit Wunschvorstellungen vor, ein paar Kritikpunkte werden ausgetauscht, Ergänzungen diskutiert und dann das Ganze zum Nachdenken, Protokollieren und Neuformulieren an die Delegationen zurückverwiesen, die darüber beim nächsten Treffen am 28. November zu Beschlüssen kommen wollen. Statt Verhandlungen also eher Positionsbeschreibungen.

Am Beispiel der Jugendarbeitslosigkeit wird das Gefälle zwischen den beiden Delegationen deutlich. Börners Fachleute, die im Hintergrund mit Bergen von Aktenordnern sitzen, haben konkrete Handlungsmodelle ausgearbeitet, die Kultusminister Krollmann erläutert: Hochschulen öffnen, hessisches Schülergeld einführen, Ausbildungsplätze fördern.

Für die Grünen antwortet Jochen Vielhauer mit einer allgemeinen Belehrung über die "kapitalistische Wirtschaftsstruktur", die er für das Fehlen von Arbeits- und Ausbildungsplätzen verantwortlich macht. Darauf Börner: Er habe "Verständnis für die Anmerkungen zur Gesellschaftsstruktur", wolle aber empfehlen, daß sich die Gespräche am Landeshaushalt orientieren. Gelächter bei den Zuhörern. Börner: "Wir können die arbeitslosen jungen Menschen nicht auf den Tag vertrösten, an dem der Kapitalismus überwunden sein wird." Ein Zwischenruf setzt nach: "Die Sozis haben Angst vor dem Sozialismus!"

Nun erst rücken die Grünen mit eigenen Vorschlägen heraus, die noch sehr unpräzis klingen. Vor Anreizen für die Privatwirtschaft, zusätzliche Lehrstellen zu schaffen, wird gewarnt, weil sich da leicht "Ge-Wenn Ausbildungsbetriebe gefördert würden, solle ihnen eine "Weiterbeschäftigungsgarantie" für den Auszubildenden abverlangt werden. "Da wird die Ausbildungsbereitschaft aber drastisch zurückgehen", meint Börner, und empfiehlt das Gesamtpaket darauf beiden Delegationen zur "Verarbeitung". Am 28.11. wird es wieder auf den Tisch kommen.

Ähnliches wird für die Pakete Wäldersterben. Friedenspolitik und Energie vereinbart, die Vertagung ist an diesem ersten Tag der einzige konkrete Beschluß. Dann aber, in knapp zwei Wochen, wollen auch die "Fundamentalisten" mit konkreten Forderungen, zum Beispiel nach "wenigstens 15 Minuten Rede- und Antragsrecht für alle Anwesenden", aufwarten. Und dafür, so verlangt einer von ihnen, "brauchen wir natürlich einen



## Nach der Teilung nun die Trennung

Seit dem Sommer 1974, als türkische Truppen den Norden der Insel besetzten, ist Zypern geteilt. Die türkische Minderheit schien dennoch lange Zeit ebenso an dem Ziel der staatlichen Einheit festznhalten wie die griechische Mehrheit im Süden. Seit Dienstag ist dieses Ziel ferner denn je. Unsicherheit beherrscht die Insel.

Von E. ANTONAROS Ind was nun? Gibt es Krieg? Mit dieser Frage, die Sorge, Unsicherheit und Verwirrung in einem verrät, wird der Besucher konfrontiert, kaum hat er seinen Fuß auf Zypern gesetzt. Der Taxifahrer Alekos gibt eine heiße Information weiter: Im internationalen Flughafen von Laruaca sind am Dienstag, also wenige Stunden nach der Ausrufung der türkischen Republik von Nordzypern, zwei Staffeln griechischer

Kampfflugzeuge gelandet. Seine Angaben stimmen. Nur: Die Maschinen haben mit der Zypern-Krise nichts zu tun. Es handelt sich um Flugzeuge, die Griechenland von Jordanien gekauft hat und nur zufällig zum Auftanken Zwischenstation auf Zypern gemacht haben. Kurz nach der Besiegelung der schon seit 1974 bestehenden De-facto-Teilung der Insel ist Nikosia eine große Geund von einer angeblichen Einberufung von Reservisten. "Wir wollen kämpfen, vollendete Tatsachen wollen wir nicht hinnehmen", skandieren die Schüler und Schülerinnen, die am Mittwoch nachmittag auf dem Freiheitsplatz im Zentrum von Nikosia gegen die illegale Handlung der Türken lautstark protestieren.

Staatspräsident Spyros Kyprianou, der seit Dienstag mittag ununterbrochen mit seinem Kabinett und den Vorsitzenden der Parteien konferiert, versucht die aufgebrachte Bevölkerung zu beruhigen. Es gebe keinen Grund zur Panik, sagte er in der Nacht zum Mittwoch. Doch die Stra-Ben sind in Nikosia leer. Fast jeder Grieche auf Zypern hockt vor dem Fernseher und verfolgt die Nachrichten am Bildschirm.

Seit dem Zypern-Krieg im Sommer 1974 haben Griechen und Türken auf

Zvoern noch nie so abgeschirmt voneinander gelebt wie in dieser Woche. Selbst den Grenzübergang beim Ledra Palace Hotel in Nikosia, der bisher für Diplomaten, Angehörige der UNO-Friedenstruppe und Journalisten geöffnet war, haben die Türken seit Dienstag früh für die Presse gesperit. Der griechische Grenzsoldat bedeutet einem holländischen Fernsehteam: "Von mir aus können Sie passieren, aber Sie kommen nicht weiter." Es ist keine Propaganda. Kurze Zeit später hat man die Fernsehleute zurückgewiesen. Der frisch proklamierte Türken-Staat im Norden, der neben der Türkei nur noch von Bangladesch anerkannt worden ist, will sich der Außenwelt noch

nicht offenbaren. Aus der Ferne kann man sehen, daß an einigen Stellen entlang der Demarkationslinie die neue Flagge von Nordzypern gehißt worden ist. Sie sieht der türkischen Flagge sehr ähnlich, ist knallrot, mit einem Halbmond und einem Stern und unterscheidet sich nur durch einen schmalen, weißen Streifen. Radio Bayrak, der Rundfunksender der Türken Zyperns, sendet rund um die Uhr Marschmusik und bringt in regelmäßigen Zeitabständen die Unabhängigkeits-Deklaration der türkisch-zyprischen Versammlung. Wunsch aller Türken Zyperns ist jetzt in Erfüllung gegangen", sagt ein

Ankara hat Denktasch immer wieder gebremst

Kommentator.

Oder ist es nur der größte Wunsch des türkisch-zyprischen Volksgrup-penführers Rauf Denktasch gewesen, der jetzt in Erfüllung gegangen ist? Diplomaten in Nikosia ist es seit Jahren nämlich kein Geheimnis gewesen, daß der Präsident des türkischen Föderativ-Staates von Kibris, wie das türkisch-zyprische Staatsgebilde bis Dienstag früh geheißen hat, den großen Staatschef spielen wollte. Ankara hat ihn immer wieder gebremst. Sonst hätte er die Unabhängigkeit schon viel früher ausgerufen.

Seine Absichten hatte der seit 1963 als Sprecher der türkischen Volksgruppe fungierende Anwalt in den etzten Monaten besonders deutlich gemacht. Als im Mai dieses Jahres die UNO-Vollversammlung auf Antrag der zyprischen Regierung mit großer Mehrheit die Besetzung von knapp 40 Prozent des Insel-Territoriums durch die türkischen Streitkräfte verurteilte und ihren Abzug verlangte, reagierte Denktasch mit Entrüstung: Er brach die Verfassungsgespräche mit den griechischen Zyprem sofort ab und konkretisierte, wohlgemerkt zum erstenmal, seine Unabhängigkeits-Vorstellungen. Das türkisch-zyprische Volk werde diese Erniedrigung nicht länger hinnehmen: "Es ist höchste Zeit. daß wir unsere Zukunft selbst bestimmen.

Schon viel früher hatte Denktasch aufbegehrt: Am 13. Februar 1975, also nur wenige Monate nach der De-facto-Teilung der Insel, hatte die autonome türkisch-zyprische Verwaltung den türkischen Föderativ-Staat von Kibris mit dem Ziel ausgerufen, zu einem späteren Zeitpunkt eine unabhängige türkische Republik auf Zypern zu gründen. Seither besitzt der türkische Teil Zyperns eine eigene Regierung, ein eigenes Parlament und eine eigene Verfassung. Nach dem Zusammenbruch der Gespräche in diesem Sommer ging Denktasch einen wichtigen Schritt weiter: Am 17. Juni 1983 verabschiedet die türkisch-zyprische Volksversammlung mit 33 gegen sechs Stimmen eine Resolution, deren Artikel vier das Recht der türkischen Bevölkerung Zyperns auf Selbstbestimmung prostützte sich Denktasch ietzt, um die Unabhängigkeit auszurufen.

Daß die Griechen sowohl auf dem Festland als auch auf der Insel dennoch nicht hellhörig wurden, hat viele Gründe: Kaum jemand, weder in Athen noch in Ankara, glaubte, daß Denktasch seine Drohungen ernst meinte. Er wolle seine Verhandlungsposition ausbauen, hieß es immer wieder unter Diplomaten. Und selbst Ankaras Außenminister Ilter Türkmen hatte in einem Gespräch mit der WELT im Juli dieses Jahres gesagt, daß der Zeitpunkt zur Ausrufung einer türkischen Republik auf Zypern nicht günstig sei. Auch Ankaras Generäle hatten zu erkennen gegeben, daß sie von den Plänen Denktaschs, dem sie wegen seiner besonders engen Beziehungen zum früheren konservativen Ministerpräsidenten Demirel mißtrauen, wenig hielten.

kretär der Vereinten Nationen, Xavier Perez de Cuellar, eine neue, recht vielversprechende Vermittlungsinitiative ergriffen hatte: Im Auftrag der UNO-Vollversammlung hatte Perez, der die Zypern-Problematik als früherer Sondergesandter der UNO aus erster Hand kennt, ein Papier angesertigt, das die Positionen der beiden Volksgruppen in allen Streitfragen aufführt. Nach Perez' Ansicht sollte dieses Papier Griechen und Türken als Verhandlungshilfe die-

Der Zick-Zack-Kurs verwirrte die Griechen

Doch während Kyprianou, wenn auch nach anfänglichem Zögern, seine Zustimmung gab, und zwar schriftlich, reagierte Denktasch stur. Hatte er noch vor einigen Wochen die Wiederaufnahme der von ihm abgebrochenen Verhandlungen befürwortet, so machte er schon wieder eine Kehrtwende und wollte vorbereitende Gespräche auf höchster Ebene, also eine Begegnung mit Kyprianou Gleichzeitig formulierte er ein Ultimatum: Spätestens am 6. November. am Tag der türkischen Parlamentswahl, wollte er die Unabhängigkeit proklamieren.

Dieser Zick-Zack-Kurs verwirrte die Griechen, die Denktaschs Haltung eher als eine Hinhaltetaktik insie allerdings, daß durch die Blockie rung der Beratungen die Initiative der Vereinten Nationen zur Bedeutungslosigkeit verurteilt werden könnte. Solche Erfahrungen hat man auf Zypern immer wieder gemacht: Alle bisherigen Friedenspläne brachten keine Ergebnisse, weil mal die Griechen, mal die Türken glaubten, ihre Maximalpositionen vertreten zu

Weil er die Ungeduld der Griechen Zyperns immer deutlicher zu spüren bekam, überwand Kyprianou seine Bedenken: Nach Angaben seines Sprechers wäre er unter Umständen zu einem Gespräch mit Denktasch bereit gewesen, vorausgesetzt, daß es gut vorbereitet würde. Denklasch schwieg. Einige Tage später, wenn auch nicht ganz genau zum Termin 6. November, wurde die Unabhängigkeit ausgerufen.

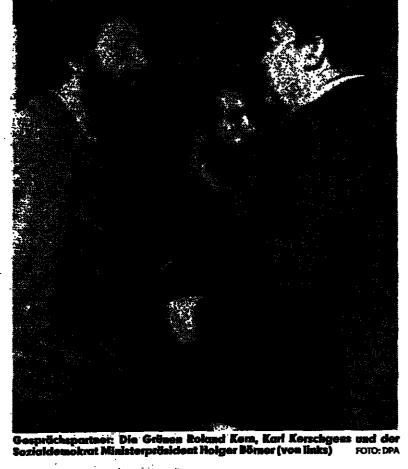



## Mit dem Platin Noble können Sie jetzt einfach und preiswert in Platin investieren.

Platin zu erwerben ist jetzt einfach - und außerdem preiswert. Denn Sie können den Platin Noble mit niedrigem Aufgeld bei uns kaufen und erhalten beim Verkauf einen günstigen Rückkaufpreis.

Unter den allgemein bekannten Edelmetallen ist Platin das seltenste. So müssen beispielsweise etwa 10 Tonnen Erz gefördert werden, um das Platin für eine Münze zu gewinnen.

Der Platin Noble enthält eine Unze (31,1 g) reines Platin. Er ist gesetzliches Zahlungsmittel auf der Isle of Man und deshalb in Luxemburg sogar mehrwertsteuerfrei zu erwerben.

Sie können den Platin Noble jederzeit bei uns kaufen, selbstverständlich auch zur Auslieferung in Luxemburg. Der Verkauf ist genauso einfach.



Die Abbildungen entsprechen etwa der Originalgröße.

Auch wenn Sie kein Konto bei uns haben. beraten wir Sie gern über diese neue Anlagemöglichkeit in Platin.

Sprechen Sie mit uns. Denn unser Service ist es wert.

Deutsche Bank



### Minister Gölter für Abitur nach Klasse zwölf

Die bildungspolitische Diskussion über den Übergang vom Gymnasium zur Hochschule und über die Verkürzung der Schulzeit ist um einen weiteren Vorschlag aus CDU-Reihen angereichert worden: Der rheinlandpfälzische Kultusminister Georg Gölter (CDU) plädierte für ein Abitur bereits am Ende der Jahrgangsstufe 12. Abiturienten mit ernsthafter Studienabsicht sollen danach ein studienvorbereitendes 13. Schuljahr am Gymnasium absolvieren. Eine Verlagerung der Studienvorbereitung an die Universität lehnte Gölter in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ab.

Die Hochschulen seien nicht in der Lage, sich mit der Vorbereitung von Interessenten auf ein Universitätsstudium zu befassen, meinte der Minister. Er kündigte an, sein Modell unter den Unions-Kultusministern sowie in der Kultusministerkonferenz (KMK) zur Diskussion zu stellen. Gölter äußerte auch seine Bereitschaft, mit den Philologen, deren Dachverband eine Reduzierung der Schulzeit auf zwölf Jahre ablehnt, über seine Vorschläge zu sprechen.

#### "DDR" verweigert Musikern Ausreise

Die "DDR"-Behörden haben drei Musikern die Reise nach West-Berlin verweigert. Die Organisten aus Potsdam und Cottbus sollten an einer Veranstaltung der Epiphanien-Kirchengemeinde des Bezirks Charlottenburg teilnehmen. Wie ein Gemeindesprecher mitteilte, sei in Gesprächen mit der zuständigen "DDR"-Künstleragentur unter anderem mit Hinweisen auf den NATO-Doppelbeschluß und die Nachrüstungsdebatte im Bundestag am kommenden Montag begründet worden. Vier der sieben eingeladenen "DDR" Musiker wurde die Teilnahme in Berlin gestattet.

#### Griechen an der Berliner Mauer

Nach dem politischen Eklat durch eine griechische Parlamentarier-Delegation, die in der vergangenen Wo-che einen Besuch der Berliner Mauer abgelehnt hatte, haben am Dienstag 20 griechische Mitglieder der konservativen "Nea Democratia"-Partei Berlin besichtigt und sich ausführlich über die Situation in der geteilten Stadt informieren lassen. Die Parteimitglieder unter der Leitung des ehemaligen griechischen Erziehungsund Kultusministers Ioannis Varvitsiotis wurden im Reichstagsgebäude vom Berliner Innensenator Heinrich Lummer (CDU) begrüßt. Später traf die Delegation auch zu einem Meinungsaustausch mit dem Senator für Bundesangelegenheiten, Scholz, zusammen.

#### Urteil zur Auslegung der Mitbestimmung

AP, Karlsruhe In einem Rechtsstreit um die Auslegung des Mitbestimmungsgesetzes hat der Bundesgerichtshof zugunsten der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat entschieden. Der Zweite Zivilsenat hat zwei Satzungsänderungen der Reemtsma GmbH für unzulässig erklärt, weil sie mit dem Mitbestimmungsgesetz unvereinbar sind. Die GmbH hatte die Entscheidung über den Anstellungsvertrag der Geschäftsführer der Gesellschafterversammlung vorbehalten und dem Vorsitzenden der Geschäftsführung ein Vetorecht eingeräumt.

Der Senat begründete die Entscheidung damit, daß Bestellung und Anstellung der Geschäftsführer, auch in anderen Gesellschaftsformen in einer Hand lägen. Auch in einer mitbestimmten GmbH sei die einheitliche Zuständigkeit des Aufsichtsrates

Rechtswidrig sei auch das Vetorecht des Vorsitzenden der Geschäftsfühung, soweit es die Rechtsstellung des Arbeitsdirektors beeinträchtige. Dieser habe ein Recht auf einen eigenständigen Geschäftsbereich. (AZ: II ZR 33/83).

## Verfassungsstreit über Etat '84 in Hamburg

Gutachter sieht Verstöße gegen das Haushaltsrecht

UWE BAHNSEN, Hamburg

Hamburg steht vor einem Verfassungsstreit zwischen der sozialdemokratischen Landesregierung und der oppositionellen CDU über den Haushalt für 1984. Es geht dabei zunächst um die vom Senat vorgesehene Umstellung der Kreditfinanzierung vom Brutto- auf das Nettoprinzip, bei der Kredite nicht mehr aus regulären Einnahmen, sondern mit neuen Krediten getilgt werden sollen, und zu-gleich um die Umschuldung von aufgelaufenen Kassenkrediten in langfristige Kredite. Die CDU hält beides für verfassungswidrig und will den Senat vor dem Verfassungsgericht verklagen, wenn er die Landeshaushaltsordnung entsprechend ändern läßt, was mit der absoluten SPD-Mehrheit der Bürgerschaft gesche-

Die Opposition stützt sich dabei auf ein ausführliches Gutachten des Hamburger Staatsrechtlers Professor Peter Selmer. Danach verstößt nicht nur die Kreditumstellung gegen die Verfassung der Hansestadt, sondern dazu noch die Umschuldung der Kassen- in langfristige Kredite sowohl gegen das Landeshaushaltsrecht der Hansestadt wie gegen das Haushaltsgrundsätzegesetz des Bundes. Namhafte sozialdemokratische Etatexperten teilen diese Auffassung.

Personalkosten erdrücken finanziellen Spielraum"

Diese rechtlichen Auseinandersetzungen sind Ausdruck eines Grundsatzkonflikts zwischen der Regierungspartei SPD und der Opposition über die kunftige Finanzpolitik des Stadtstaates, für die mit der Änderung des Kreditsystems die Weichen gestellt werden. Dazu CDU-Fraktionschef Hartmut Perschau bei der Erläuterung des Selmer-Gutachtens:

"Es ist nicht unser Ziel, einen Verfassungsprozeß um jeden Preis zu führen. Wir wollen erreichen, daß der Senat endlich mit der strukturellen Haushaltssanierung beginnt. Ständig neue Kredite sind kein Ausweg."

Zur Verfassungsänderung bereit erklärt

In den zurückliegenden zehn Jahren ist das Personal des öffentlichen Dienstes in Hamburg um zwölf Prozent gestiegen, die Bevölkerung jedoch um zehn Prozent zurückgegangen. Perschau: "Diese Scherenentwicklung schneidet Hamburg die Luft ab, die Personalkosten erdrükken jeden finanziellen Spielraum. Notwendig sind Personalabbau und Aufgabenkritik." Statt dessen aber wolle der Senat einseitig die Beschäftigung im öffentlichen Dienst zu Lasten der Privatwirtschaft sichern. Durch die Wiedereinführung der Getränkesteuer etwa, die 30 Millionen Mark erbringen soll, könnten 600 Staatsdiener besoldet werden; zugleich würden jedoch 1000 bis 1200 Arbeitsplätze in der Gastronomie

nyi und SPD-Fraktionschef Henning Voscherau argumentieren, ohne das Nettokreditsystem könnten der Bund und die meisten Länder - und nun eben auch Hamburg - ihre finanziellen Aufgaben nicht mehr erfüllen. Zugleich erklären sie sich zu einer Verfassungsänderung mit der CDU bereit, nicht aber zu dem von der Opposition verlangten Kurswechsel. Am 25. und 26. November werden die Sozialdemokraten sich auf einer zweitägigen Klausur mit dem Haushalt 1984 befassen. An zusätzlichen Sparmaßnahmen von 250 Millionen Mark für 1984 führt kein Weg mehr vorbei - so ein warnendes Positionspapier Vorscheraus.

Bürgermeister Klaus von Dohna-

## **Kewenig spricht von** "ermutigendem Zeichen"

Ein Urteil zugunsten des neuen FU-Präsidenten

AXEL SCHÜTZSACK, Berlin Am 24. November endet die Amtszeit von FU-Präsident Professor Eberhard Lämmert. Der am 28. Juni vom Konzil der Berliner Freien Universität als sein Nachfolger gewählte Präsident Professor Dieter Heckel-November jedoch nicht antreten können. Mit einer Serie von Wahlanfechtungsklagen versuchen politische Gegner des neuen liberal-konservativen Universitätspräsidenten seine Amtsübernahme zu verzögern oder gar ganz zu vereiteln. Die bisher tonangebenden linken und linksliberalen Gruppierungen an der FU, die vor sieben Jahren Professor Lämmert zum Präsidenten wählten, wollen sich mit ihrer Niederlage nicht abfin-

Ihre Klagen zielen nicht nur auf den Erhalt der bisherigen Machtverhältnisse an der FU, sondern richten sich vor allem auch gegen das neue Berliner Hochschulgesetz.

### Klage ohne Erfolg

Die Wahlanfechtungsklage eines zur Alternativen Liste gehörenden studentischen Mitglieds des FU-Konzils vor dem Berliner Verwaltungsgericht blieb jetzt freilich ohne Erfolg. Das Gericht teilte nicht die Auffassung des Klägers, daß bei der Wahl Heckelmanns zum neuen FU-Präsidenten das Wahlgremium keine echten Wahlmöglichkeiten gehabt habe, weil es lediglich über einen Listenvorschlag mit drei vom Akademischen Senat nominierten konservativen Kandidaten habe abstimmen können. Das Gericht stellte vielmehr fest, daß der Akademische Senat der FU bei der Nominierung der Kandidaten für das Präsidentenamt keine Rechtsverstöße begangen habe. Es gäbe auf Grund des Hochschulrahmengesetzes und des Berliner Hochschulgesetzes auch keine Vorschriften, die ein bestimmtes Nominierungsverfahren zwingend

### Amtsantritt verzögert

Trotz der positiven Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts zugunsten des neuen FU-Präsidenten und seines Ersten Vizepräsidenten Professor Westmeyer kann Heckel mann zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht in sein neues Amt berufen werden. Darauf wies der Berliner Wissenschaftssenator Wilhelm Kewenig nach der Urteilsverkündung hin. Der Senator bezeichnete das Urteil als ein ermutigendes Zeichen dafür, daß "nach den vielfachen Versuchen der letzten Zeit, den Amtsantritt der neugewählten Führungsspitze der Universität zu verhindern", jetzt durch ein klärendes Wort des Gerichts die Möglichkeit eines Neuanfangs an der Freien Universität gegeben sei.

Noch haben die Gegner dieses Neuanfangs allerdings die Hoffnung nicht aufgegeben, auf gerichtlichem Wege eine neue Entwicklung an der FU dennoch verhindern zu können. Linke Mitglieder des Akademischen Senats und des Konzils haben beim Verwaltungsgericht Anträge auf einstweilige Verfügungen gestellt, die dem Berliner Senat die Bestallung zum neuen Präsidenten der FU untersagen soll, bis über drei weitere Wahlanfechtungsklagen gerichtlich entschieden worden ist.

Auf dem Campus der Freien Universität und in der Berliner Öffentlichkeit stößt der von linken Kräften angestrengte Rechtsstreit über die Wahl der neuen Universitätsspitze auf betontes Desinteresse. Er ist ein Indiz dafür, wie weit die linken Studentenfunktionäre sich inzwischen von ihrer Basis entfernt haben.

WELT-Gespräch mit CDU/CSU-Fraktionschef Alfred Dregger

## "Nein zur Nachrüstung ist ein Votum gegen die NĂTO"

MANFRED SCHELL, Bonn Das Votum des Deutschen Bundestages über den Beginn der westlichen Nachrüstung "wird zugleich eine Entscheidung über den Fortbestand der NATO sein". Auf diese Dimension der für den 22. November anste-henden Entscheidung des Parlaments zum NATO-Doppelbeschluß hat gestern der Vorsitzende der CDU/ CSU-Bundestagsfraktion, Alfred Dregger, in einem WELT-Gespräch hingewiesen. Er antwortete damit auch auf Erklärungen führender SPD-Politiker, ihr Nein zur Nachrüstung sei keine Absage an das Bündnis. Dregger hielt dem entgegen: "Würde es der Sowjetunion gelingen, der NATO ein neues und wichtiges Waffensystem vorzuenthalten, das sie für sich selbst längst in Anspruch genommen hat und weiter in An-, spruch nehmen will, würde die NA-TO nicht nach ihren Einsichten, sondern nach dem Willen der Sowietunion handeln." Damit aber würde die NATO .. ihre Grundlage verlieren". und zwar in doppelter Hinsicht: "Sie verlöre sie militärisch, weil es für die sowjetische Übermacht in Europa dann keine Grenzen mehr gäbe. Sie verlöre sie auch politisch-psychologisch, weil die Mauern des Sichnicht-mehr-verstehen-Könnens zwischen Amerikanern und Europäern dann wohl unübersteigbar werden

dürften", sagte Dregger. Im Hinblick auf die Aktionen der Friedensbewegung und auch die Standpunkte der SPD sagte der CDU-Politiker, offensichtlich sei vielen das unterschiedliche Verhalten der Sowjetunion und der NATO in den zurückliegenden Jahren nicht bewußt. "Die Sowjetunion hat uns nicht gefragt. Sie hat das neue Teufelszeug, die landgestützten, zielgenauen, weitreichenden SS-20-Raketen, schlicht und einfach stationiert, ohne Rücksicht auf unsere Proteste und ohne Rücksicht auf die Genfer Verhandlungen." Die Propaganda und Desinformation Moskaus seien meisterhaft" und auf die entsprechenden Stimmungslagen in der westlichen Welt abgestimmt gewesen. Dieser Propaganda habe die de-mokratische Öffentlichkeit des Westens "nahezu hilflos" gegenübergestanden.

Zu den Fakten gehöre, wie Dregger betonte, auch das Wissen, daß die Sowietunion anders als der Westen

seit 1945 niemals abgerüstet habe. amerikanischen Unterhändler ins "Sie betreibt seit circa 15 Jahren eine Hochrüstung, für die es in der Geschichte der Menschheit - jedenfalls in Friedenszeiten - kein Beispiel gibt." Selbst während der Genfer Verhandlungen habe sie unvermindert weitergerüstet. "Bei der Verabschiedung des NATO-Doppelbe-schlusses 1979 hatte die Sowjetunion eine Überlegenheit an Sprengköpfen von 420 zu null. Jetzt beträgt die sowjetische Überlegenheit weit über 1000 zu null. Von ihnen sind über 700 auf Europa, über 300 auf Asien gerichtet. Auch diese können schnell nach Westen verlegt und ebenfalls auf Europa gerichtet werden."

Eine derartige Überlegenheit biete, wie Dregger formulierte, der Sowjetunion "zum Beispiel die Möglichkeit, in einem einzigen Schlag alle wichtigen Ziele in ganz Europa – Komman-dozentralen, Verkehrsknotenpunkte, Raketenstellungen, Flugnlätze, Häfen - zu zerstören. Nach einem solchen Schlag wäre Europa nur punktuell, nicht in der Fläche zerstört. Aber es wäre gelähmt und weitgehend verteidigungsunfähig". Er nehme nicht an, daß es auf sowjetischer Seite solche Absichten gebe, aber "allein daß sie es könnte, ist geeignet, unseren Willen zu lähmen und uns untertänig zu machen". Dies sei das Ziel Moskaus.

Die USA, so sagte Dregger, hätten bei den Genfer Verhandlungen "eine außerordentliche Konzessionsbereitschaft unter Beweis gestellt". Das Gegenteil zu behaupten wäre "infam". Für den Fall einer Zwischenlösung, um nur ein Entgegenkommen der USA zu nennen, hätten sich die Amerikaner einverstanden erklärt, daß die asiatischen SS-20-Raketen der Sowjetunion im europäischen Kräftevergleich nicht angerechnet wer-den. Das bedeute faktische Überlegenheit Moskaus auch im Mittelstreckenbereich größerer Reichweite. Dregger: "Ist dieses amerikanische, von uns gebilligte Zugeständnis nicht eine fundamentale Konzession?" Der Westen habe sich außerdem zu einer Reichweitenbegrenzung seiner Waffen bereit erklärt. Wenn nun von der SPD der Vorwurf erhoben werde, der Westen habe die sogenannte Waldspaziergangformel nicht "ausgelotet", müsse er dem entgegenhalten: Diese Formel sei vom

Spiel gebracht worden, und es wäre Sache der Sowjets gewesen, sie auszuloten. Aber Moskau habe diese Formel "niemals aufgegriffen", sondern abgelehnt. Die SPD agiere mit ihren Vorwürfen an die westliche, insbesondere an die amerikanische Adresse ..in einem Geisterreich\*, sagte Dregger. Aber dies sei nicht der einzige Vorwurf, den er gegenüber der SPD erhebe. Sie habe in der Schlußrunde der Genfer Verhandlungen durch ihre Landesparteitage der Sowjetunion dem Sinne nach signalisiert: "Was auch immer ihr tut, wir tun nichts." Noch schlimmer als das Abrücken der SPD vom NATO-Doppelbeschluß seien die "Scheingründe", die sie dafür ins Feld führe. "Sie bestehen in einseitigen und völlig unbegründeten Schuldvorwürfen an die Adresse der USA." Die SPD werde ein "zweites Godesberg brauchen, um das zurückzugewinnen", was sie ietzt mit ihrer Ablehnung des Doppelbeschlusses aufgebe, meinte

Bei der gesamten sicherheitspoliti-schen Diskussion dürfe nicht vergessen werden, daß ein Erfolg der Sowietunion in ihrem Bemühen, ein Monopol an dem neuen Raketensystem SS 20 zu sichern und in diesem Bereich die USA aus Europa zu verbannen, insbesondere das deutsche Sicherheitsinteresse erheblich bedrohen würde. Außer den Amerikanern gebe es niemanden, der bereit wäre, der Bundesrepublik Deutschland atomaren Schutz zu geben. Die sowjetische Führung, so betonte Dregger, habe wiederholt erklärt, eine nukleare Antwort Moskaus würde sich, gleich wo die Raketen abgefeuert worden seien, auf jeden Fall gegen das Kerngebiet USA richten. Daraus ergebe sich, daß die USA mit der Stationierung ihrer Atomwaffen in Deutschland "für uns ein erhebliches Risiko eingehen", das zum Beispiel Frankreich und Großbritannien nicht bereit seien einzugehen. "Dieses Risi-ko, das die USA für uns zu tragen bereit sind, ist die entscheidende Garantie unserer Sicherheit. Daran sollten diejenigen denken, die unaufhörlich in diesem Bereich amerikanische Konzessionen zugunsten der Sowjetunion verlangen." Dregger: "Diese Konzessionen gingen nicht auf Kosten der USA, sondern auf unsere

## Synode spricht von zugespitzter Lage in der "DDR"

Inci-

Zum Abschluß ihrer Herbstägung hat die Synode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs in einem Schreiben an die Gemeinden auf die bei ihr eingegange. nen zahlreichen Eingaben geantwortet, die "von dem Erschrecken über die zugespitzte militärische Lage" gekennzeichnet sind.

dem Dokument heißt es: Als Bürger unseres Landes an Grenze zwischen zwei Machtund Verteidigungssystemen können wir in der Aufstellung von Raketen in unserem Land keine Maßnahmen se hen, die uns sicherer macht. Vielmehr erkennen wir gerade im Weiterwirken von Geist und Logik der Abschreckung das Zutreiben auf eine nukleare Katastrophe.

... Dagegen halten wir es für ein ermutigendes Zeichen, wenn Menschen sich von Glauben, Gewissen und Vernunft leiten lassen, auch wenn sie dadurch erhebliche negative Konsequenzen auf sich ziehen. In diesem Sinne stellt sich die Synode auch hinter Wehrpflichtige, die trotz Bindung durch Wehrgesetz und geleisteten Eid sich nicht mehr in der Lage sehen, ihren Dienst mit der Waf-

... Eine große Zahl von Eingaben erreichte die Synode zur Problematik des Wehrdienstes für Frauen. Die Synode teilt diese Betroffenheit von Frauen und Familien.

... Vielen wurde erst jetzt deutlich in welcher Weise das Wehrdienstgesetz vom 23. 3. 1982 angewendet werden kann. Diese Anwendung des Wehrdienstgesetzes ist ein neuer Schritt in Richtung auf eine Militarisierung der Gesellschaft, der besonders tief in den persönlichen und familiären Lebensbereich eingreift."

### Grüne in Hannover: Weg von "Rotation"

dpa, Hannover Die niedersächsische Landtagsfraktion der Grünen will vom Prinzip der vollständigen "Rotation" der Fraktionsmitglieder abrücken. Fraktionsvorsitzender Helmut Neddermeyer berichtete nach einer Klausursitzung, die elf Parlamentarier hätten sich auf ein Konzept geeinigt, "min-destens vier" Abgeordnete zur Mitte der Legislaturperiode im Sommer 1984 gegen "Nachrücker" auszutauschen. Damit rückte die Fraktion von Beschlüssen der Landesdelegierten-konferenzen der Partei vom Januar und Juni 1982 ab, die mehrheitlich für den "Grundsatz der vollständigen Rotation" gestimmt hatten. Lediglich \_einzelne Ausnahmen" sollten mit Zustimmung einer Zweidrittelmehrzugelassen werden, hieß es damals. Der neue Vorschlag soll der nächsten Landesdelegiertenkonferenz im Januar vorgelegt werden.

## Beauftragter für Zivildienst abgelöst

Bundesfamilienminister Geißler (CDU) hat den bisherigen Bundesbeauftragten für den Zivildienst, den 55jährigen Hans Iven (SPD), von seinem Amt abgelöst. Nachfolger Ivens wurde der 33jährige evangelische Pfarrer Peter Hintze. Geißler hatte im Frühjahr gegen Iven disziplinarische Schritte eingeleitet, nachdem dieser das neue Gesetz über die Kriegsdienstverweigerung als verfassungswidrig bezeichnet hatte. Von Iven war die Kritik damit begründet worden, daß die Verlängerung des zivilen Ersatzdienstes um ein Drittel gegenüber dem Wehr-dienst nur bei Abschaffung des Prüfungsverfahrens für Kriegsdienstverweigerer zu rechtfertigen wäre. Das Verfahren sei jedoch mit einigen Veränderungen erhalten geblieben, damit sei das Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung dem Wehrinteresse geopfert worden.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscripexcept sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional maling offices. Postmaster: Sand address charges to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cilits, N.J. 07632.

## Interesse an "DDR"-Reisen wächst

Windelen: Jugendliche bekommen Eindruck von Einheit der Nation / Kaum Gegenbesuche

GEORG BAUER, Bonn Das Interesse der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Bundesrepublik Deutschland an einer Reise in die "DDR" wächst. Waren es im vergangenen Jahr 11 000 Jugendliche, die - statt Rom oder Paris - als Reiseziele Erfurt, Dresden, Potsdam und Leipzig wählten, so schnellte die Zahl für dieses Jahr nach einer Mitteilung des Ministeriums für innerdeutsche Beziehungen um über 100 Prozent auf mehr als 22 000 nach oben. Nach den Worten des innerdeutschen Ministers Heinrich Windelen, der in einem Pressegespräch dazu Stellung nahm, eine erfreuliche Entwicklung, "Wenn die natürlichen Verbindungen der Deutschen untereinander schwächer werden, muß der Reiseverkehr gestärkt werden, damit die Bande zwischen den beiden Staaten in Deutschland nicht völlig gelöst werden", erklärte Winde-

ten die Jugendgruppen, die nach einer Reise ihre Eindrücke in Berichten an das Ministerium festhielten, vor allem zwei Erfahrungen. Zum einen stellten sie fest, daß auch die "DDR" ein Teil von Deutschland ist, in dem Menschen wohnen, die einen starken Willen zur Einheit der Nation haben. Zum andern erlebten sie die große Anzahl von Uniformen und die Gängelung des Einzelnen, die bis in die private Sphäre reiche. "Von ihren Erfahrungen koppeln sie zurück auf die Verhältnisse im westlichen Teil Deutschlands und lernen so die Frei-

Wie es im Ministerium heißt, mach-

heit in der Bundesrepublik schätzen", urteilte Ministerialrat Jürgen

Eine Umfrage, die das Ministerium bei den jugendlichen Touristen durchführte, scheint das veränderte Deutschlandbild zu bestätigen. Während vor den Fahrten weniger als 50 Prozent der Jugendlichen die "DDR" als Nicht-Ausland einstuften, steige die Zahl nach der Fahrt auf mehr als 70 Prozent Weniger erfreulich sieht die Ent-wicklung allerdings in der Gegen-

richtung aus. Obwohl auch hier in der Vergangenheit ein leichter Anstieg zu verzeichnen war, kamen in diesem Jahr nur rund 1200 jüngere Erwachsene im Alter von 22 bis 30 Jahren in die Bundesrepublik Deutschland. In der Regel, so die Erkenntnisse des Ministeriums, handele es sich dabei um ausgesuchte und verdienstvolle Mitglieder der SED-Jugendorganisa-tion FDJ, die eine Westreise als Prämie für besondere Leistungen erhielten. In diesem Zusammenhang wiesen Mitarbeiter des Ministeriums darauf hin, daß sich die Bundesregierung durchaus der Tatsache bewußt sei, daß es sich dabei um Kader handele. Dennoch sei Bonn an einem

verstärkten Austausch interessiert. Über einen verstärkten Austausch von Ost nach West wird die FDJ wohl kaum mit sich reden lassen. Schon 1982 signalisierte sie: Eine Völkerwanderung wird es nicht geben. Das Ministerium rechnet daher auch damit, daß im nächsten Jahr nur fünf

Prozent mehr Jugendliche den Westen besuchen werden. Doch bei aller Vorsicht im Grundsatz ist die SED-Nachwuchsorganisa-

> men, die sie in den 70er Jahren verfolgte. Damals lud sie gezielt ideologisch gleichgesinnte Jugendgruppen in der Bundesrepublik, in erster Linie die Sozialistische Deutsche Ar-beiterjugend (SDAJ), die Nachwuchsorganisation der DKP. und den MSB Spartakus, zu einer Reise in die "DDR" ein. Ende der 70er Jahre ging die FDJ dann dazu über, auch die großen, für die Bundesrepublik repräsentativen Jugendorganisationen wie die DGB-Jugend und die evangelische sowie katholische Jugend einzubeziehen. "Damit ist die FDJ ein Risiko eingegangen", heißt es im Ministerium unter Hinweis auf die Einheit der Um den Gedanken an die nationale

tion von ihrer Strategie abgekom-

Einheit Deutschlands zu fördern, wird das Ministerium daher auch im kommenden Jahr einen ausreichenden Betrag zur Förderung von Studienfahrten für Schüler, Jugendliche und Studentengruppen in die "DDR" und nach Berlin (Ost) bereitstellen. In diesem Jahr wurden die Reisen mit rund 1,5 Millionen Mark unterstützt. Damit die Finanzspritzen in Zukunft nach einem einheitlichen Schlüssel verteilt werden, wird es vom nächsten Jahr an eine bundeseinheitliche Regelung für die Vergabe von Zuschüssen geben.





## London steht vor neuer pitzter \*\*DD\*\* \*\*ZWei-Schlüssel - Erste Spuren eines beißen Herbstes in Großbritannien \*\*Prozent der Briten das sogena \*\*Zwei-Schlüssel-System\*\* beim \*\*RTH. London\*\* Prozent der Briten das sogena \*\*Zwei-Schlüssel-System\*\* beim \*\*RTH. London\*\* \*\*Prozent der Briten das sogena \*\*Zwei-Schlüssel-System\*\* beim \*\*RTH. London\*\* \*\*Prozent der Briten das sogena \*\*Zwei-Schlüssel-System\*\* beim \*\*RTH. London\*\* \*\*Prozent der Briten das sogena \*\*Zwei-Schlüssel-System\*\* beim \*\*RTH. London\*\* \*\*Prozent der Briten das sogena \*\*Zwei-Schlüssel-System\*\* beim \*\*RTH. London\*\* \*\*Prozent der Briten das sogena \*\*Zwei-Schlüssel-System\*\* beim \*\*RTH. London\*\* \*\*Prozent der Briten das sogena \*\*Zwei-Schlüssel-System\*\* beim \*\*RTH. London\*\* \*\*Prozent der Briten das sogena \*\*Zwei-Schlüssel-System\*\* beim \*\*RTH. London\*\* \*\*Prozent der Briten das sogena \*\*Zwei-Schlüssel-System\*\* beim \*\*RTH. London\*\* \*\*Prozent der Briten das sogena \*\*Zwei-Schlüssel-System\*\* beim \*\*RTH. London\*\* \*\*Prozent der Briten des sogena \*\*Zwei-Schlüssel-System\*\* beim \*\*Zwei-Schlüssel-System\*\* beim \*\*Prozent der Briten des sogena \*\*Zwei-Schlüssel-System\*\* beim \*\*Prozent der Briten des sogena \*\*Zwei-Schlüssel-System\*\* beim \*\*Zwei-Schlüssel-Syste "Zwei-Schlüssel"-Debatte

ter Verteidigungsminister, eine Verhärtung der Fronten im Unterhaus das sind die ersten Spuren eines heißen Nuklear-Herbstes in Großbritannien, zwei Tage, nachdem die ersten Marschflugkörper auf dem Luftwaffen-Stützpunkt Greenham Common ausgeladen wurden. Das politische Klima im Lande hat sich leicht aufgerauht. Die Labour Party, die sich we-STATISTICAL PROPERTY. gen tiefer Meinungsverschiedenheiten in der Nuklearpolitik seit langer Zeit in der Defensive befand, hat auf Angriff umgeschaltet. Es kam im Unterhaus zur bisher schärfsten Konfrontation zwischen Oppositionsführer Neil Kinnock und Premierministerin Margaret Thatcher, als der Labour-Parteichef ihr unterstellte, daß Short went h sie nicht den Unterschied zwischen einer Partnerschaft innerhalb der NATO und der Rolle eines Lakaien des amerikanischen Präsidenten

tra Herbelle The Medical The Medical Transport

er lit office

date of the Lake

town hos

Trem Links

In the Mark

Alathanian Alathanian Araban pa Araban pa

and Fridik qui

utrellen all t

irt, an e.B.

ile i laten k

rits blacke ter

e i leh Jeha

the die Sign

inchi mehr ni

tenet mudet

Latel con Emp

te can Problem

for France

Bernilenier;

ं कार्य अध्य केल

can Wehrder

Tangen ender

Tim strongs

ist en ne

in' and cline 🏬

is tall, dorby

Part of the second

Hannole

...Rotation

origina <u>iza</u>n

មានក្រុម

: .... Tab.

na aking<u>e</u>

or ought

いてはアを電流 the market kenne.

91**n**-

Die Strategie hinter dieser Attacke der Opposition ist and Control of the Ermangelung eines eigenen Verteidider Opposition ist klar erkennbar. In Ermangerung came and series mit einem gungskonzepts operiert sie mit einem wachsenden Antiamerikanismus, der vor allem den amerikanischen Präsidenten zur Zielscheibe der Kritik macht. Labour versucht, eine Vertrauenskrise gegenüber Reagan zu konstruieren und die britische Regierung in dieses angebliche Vertrauensvakuum hineinzumanövrieren.

Kinnock benutzt diese angebliche Vertrauenskrise, um das Thema hochzuspielen, ob Großbritannien ein hinreichendes Mitsprache- und Vetorecht bei Einsatz der auf britischem Boden stationierten Nuklearraketen habe. Frau Thatcher erklärte, daß der gegenwärtige gemeinsame angio-amerikanische Entscheidungsprozeß absolut ausreichend sei und praktisch einem britischen Vetorecht gleichkomme. Außerdem habe keine der vorhergehenden Labour-Regierungen an dieser Prozedur etwas auszusetzen gehabt.

Das Thema des "britischen Fingers am Drücker der Nuklearraketen wird in den nächsten Wochen jedoch immer mehr in den Vordergrund rücken. Alle Oppositionsparteien sehen es als eine willkommene Chance, die Regierung Thatcher in Bedrängnis zu bringen, nachdem eine Meinungsumfrage gezeigt hat, daß 84

FRITZ WIRTH, London Prozent der Briten das sogenannte "Zwei-Sehlüssel-System" beim Einsatz von Nuklearraketen befürwor-

> Größere physische Opposition hatte Verteidigungsminister Haseltine bei einer Konfrontation mit britischen Studenten in Manchester zu überstehen. Haseltine wurde zunächst beim Betreten der Universität mit roter Farbe übergossen, was zunächst einen Gang zum Friseur und einen Anzugwechsel nötig machte, bevor er sich mit einstündiger Verspätung den Studenten stellte, die ihn schließlich mit Eiern bewarfen und kaum zu Wort kommen ließen, so daß er seinen Auftritt vorzeitig beenden mußte.

Haseltine war von konservativen Studenten zu einer Diskussion in Manchester eingeladen worden. Mitglieder der "Kampagne für nukleare Abrüstung\* (CND) distanzierten sich später von diesen Zwischenfällen und erklärten, daß dies nicht der Stil ihres Nuklearprotestes sei. Sie machten Studenten der radikalen Linken für die Zwischenfälle verantwortlich. Haseltine ließ sie wissen: "Solche Angriffe schaden Ihrer Sache mehr als

Die CND selbst hatte dagegen ihren großen Auftritt am Dienstagabend vor dem britischen Unterhaus, als sie die Eingänge zum Palast von Westminster mit einem .sit in" blok-

Die Demonstration dauerte etwa eine Stunde, bevor die Polizei eingriff. Die Beamten beriefen sich auf ein Gesetz aus dem Jahre 1836, das alle Demonstrationen im Umkreis von einer Meile des Palastes untersagt, solange das Parlament tagt, und schleppten die Demonstranten einzeln in ein Dutzend bereitstehende Busse, Insgesamt wurden 300 Demonstranten verhaftet.

Zu gleicher Stunde entfernten Polizeibeamte vor dem Luftwaffen-Stützpunkt Greenham Common, wo auch am Dienstag weitere Marschflugkörper und vermutlich die ersten nuklearen Gefechtsköpfe eintrafen, 150 weibliche Demonstranten vom Haupteingangstor. Die Frauen wurden jedoch noch in der gleichen Nacht wieder gegen Kaution freigelassen und sollen demnächst vor Ge-

## Weizsäcker spricht von "Jalta-Überdruß"

Tagung des Bergedorfer Kreises / Hat Ost-Berlin ein "unverkrampfteres" Verhältnis zur Geschichte als Bonn?

hrk, Berlin Mit ihrer forcierten Hinwendung zur deutschen Geschichte versucht die \_DDR", in ihr Wurzeln zu schlagen. Dabei gelingt es Ost-Berlin augenscheinlich, ein wahrheitsgetreueres Abbild dieser Historie zu schaffen, "als dies in der freieren, aber auch verunsicherteren Bundesrepublik der Fall ist". Diese These stellte jetzt bei der ersten Tagung des "Bergedorfer Gesprächskreises" in Berlin der Regierende Bürgermeister Richard von Weizsäcker auf. Er referierte vor 20 hochkarätigen Gästen über das Thema "Die Deutsche Frage neu gestellt" - ohne Fragezeichen.

Berlins Regierungschef und Kandidat für das Bundespräsidentenamt machte auf die zunehmenden Versuche der "DDR" aufmerksam, ihren Staat "in der Geschichte zu verankern". Dazu zähle beispielsweise auch die "Aufarbeitung Preußens". Dabei seien Ost-Berlin Erfolge nicht abzusprechen. "Mir ist jedenfalls ein gut gemachtes sozialistisches Zeughaus Unter den Linden lieber als unser bisher mißglückter Versuch, in Berlin ein Museum für Deutsche Geschichte einzurichten", sagte Weizsäcker auf der nahezu zehnstündigen Arbeitssitzung. Im Zeughaus hat Ost-Berlin sein Museum für Deutsche Geschichte" etabliert.

Zum gegenwärtigen Bild der "DDR" sagte der Unions-Politiker, es sei zugleich "interessant und ambivalent". Wie beim Dominospiel versuche die andere Seite, bestimmte Sachverhalte und politische Ein-

EBERHARD NITSCHKE, Bonn

Ein "Haus der Geschichte der Bun-

desrepublik Deutschland", das Bun-

deskanzler Kohl in seinen Regie-

rungserklärungen vom 13. Oktober

1982 und vom 4. Mai 1983 angekün-

digt hatte, wird seine Existenz in na-

her Zukunft in einer angemieteten

Villa im Regierungsviertel beginnen.

Das wurde bei der Übergabe eines

Gutachtens von vier dazu berufenen

Historikern im Bundesinnenministe-

rium bekannt. Der Parlamentarische

Staatssekretär beim Bundesminister

des Inneren, Horst Waffenschmidt,

nannte den jetzt vorliegenden Plan

"eine große Einladung an die Gesell-

schaft, sich am Aufbau dieses Hauses

zu beteiligen".

"Auf der einen Seite ist die DDR selbstverständlich voll in die Absichten der UdSSR einbezogen, durch Stützung der westlichen Friedensbewegung das westliche Bündnis zu lockern; auf der anderen Seite ist ein wachsendes Gewicht der DDR im Warschauer Pakt festzustellen." Die Rolle Polens verringere sich hinge-

Die Ostberliner Führung bemühe sich dabei, ihre "special relations" zu Moskau auch für sich zu nutzen. Mit der Formel von der "Verantwortungsgemeinschaft der Deutschen" werde in erkennbarer Absicht in propagandistischer Weise versucht, die westliche Sicherheitspolitik zu beeinflussen. Die Betonung dieser Verantwortungsgemeinschaft habe jedoch auch Rückwirkungen auf die eigene Bevölkerung.

Weizsäcker wies auch auf die "Freigabe von Geschichte und Kultur durch die Führung im Luther-Jahr hin, die bisher beispiellos sei. Ost-Berlin lege jedenfalls ein deutlich "unverkrampfteres Verhältnis" zur deutschen Geschichte als die Bundesrepublik an den Tag. Alle diese "neuen Töne und Entwicklungen" anderten jedoch "nichts am Charakter des Systems selbst".

Auf die Entwicklung in der Bundesrepublik eingehend, sprach Weizsäcker von einem "Jalta-Überdruß" im Westen Deutschlands. Die damals durch die Siegermächte vorgenommene Einteilung Europas in "Interessensphären" werde heute von vielen Deutschen nicht mehr, wie früher schätzungen aneinanderzufügen noch, als ein Punkt der Friedenssi-

des Ministeriums und die Historiker,

daß das "Haus der Geschichte" in

keinem Zusammenhang mit dem ge-

planten Ehrenmal oder einer "Bun-

deskunsthalle" stehe. Wegen der

Kunsthalle, so Waffenschmidt, stehe

man weiter "im Dialog mit den Län-

Unter Vorsitz des Geschichtspro-

fessors und Bismarck-Biographen

Lothar Gall brachten er und die Pro-

fessoren Klaus Hildebrandt, Horst

Möller und als Praktiker der Direktor

des Landesmuseums Koblenz. Ulrich

Löber, auf 34 Schreibmaschinensei-

ten ein Konzept zu Papier. Darin

empfiehlt die Kommission unter an-

cherung, sondern eher als eine mögliche "Friedensgefährdung" gewertet. Mit Zitaten belegte Weizsäcker die weitverbreitete Enttäuschung über den Stand der atlantischen und europäischen Einigung. Er forderte dazu auf, im Sinne des Helsinki-Prozesses weitere "Felder der Zusammenarbeit" mit dem Osten zu finden, was der "unwiderruflichen Westbindung" der Bundesrepublik nicht zuwider-

In der ausführlichen Debatte sprach Professor Werner Weidenfeld (Universität Mainz) beispielsweise von einem "vagabundierenden Identifikations-Bedürfnis" der Deutschen, was es schwermache, die deutsche Frage überhaupt zu stellen. Professor Richard Löwenthal (SPD) konstatierte in der Bundesrepublik eine Abkehr vom bisherigen Grundkonsens in der Außen- und Sicherheits-

Die Friedensbewegung sei wegen ihrer Forderung nach einseitiger Abrüstung "gefährlich", andererseits dürfe sie nicht als eine "Randbewegung" betrachtet werden, was jedoch zweifellos für die Grünen gelte. Es gebe keine "Sonderlösung" für die deutsche Frage; eine Lösung sei nur im Rahmen der Lösung der europäischen Frage möglich. Löwenthal und mehrere Mitdiskutanten betonten wiederholt, daß eine Antwort auf die deutsche Frage in jedem Falle nur unter der Bedingung erfolgen könnte, an der Substanz Europas und seiner Einigung" festzuhalten. Ohne Europa werde es keine Lösung für Deutschland geben. Wenn die Euro-

lagen" durch die Bundesregierung

umgehend mit den ersten Ankäufen

von Objekten zur "materiellen Kul-

tur" zu beginnen. Da nach Professor

Gall Geschichte in der neuen Samm-

lung nicht nur als rein politische Er-

eignisgeschichte dargestellt werden

soll, sondern die "Lebenswelt" in ih-

rer ganzen Breite, ist mit Exponaten

zu rechnen wie einem Zwergauto

"Gogomobil" für die 50er Jahre oder

auch mit einer, wie Löber anläßlich

der Präsentation des Gutachtens sag-

te, bereits vorhandenen \_frühen elek-

trischen Waschmaschine". Für das

Jahr 1984 sind zunächst 500 000 Mark

für die Planung des Hauses im Etat

päische Gemeinschaft scheitere, sänken die deutschen Chancen in der Zukunft beträchtlich.

Horst Ehmke warnte vor der Annahme, in der Bundesrepublik gebe es tatsächlich einen Antiamerikanismus. Vielmehr handele es sich dabei um eine "kulturelle Gegenbewegung" gegen die in der Nachkriegszeit erfolgte Amerikanisierung vieler Bereiche des öffentlichen Lebens in der Bundesrepublik. Einen vergleichbaren Vorgang habe es in der heutigen "DDR" nicht gegeben. Dort herrsche noch ein weithin ungebrochenes nationales Gefühl.

Der künftige deutsche Botschafter in London, Rüdiger von Wechmar (FDP), brachte den Gedanken ein, wie die westlichen Verbündeten der Bundesrepublik dazu gebracht werden könnten, "sich für die deutsche Frage zu engagieren". Dies zu erreichen setze iedoch ein in sich schlüssiges deutschlandpolitisches Konzept voraus. Er wies auf die Hallstein-Doktrin hin, die zwar später aufgegeben worden sei, aber durchaus ihren Nutzen gehabt habe. Es wäre wünschenswert, wenn sich auf westlicher Seite eine Art "Vereinigungs-Doktrin" formulieren ließe, um die Wünsche und Ziele der Deutschen zu arti-

Der Publizist Jürgen Engert machte auf den Generationswechsel in der \_DDR" aufmerksam, der ein wichtiges politisches Moment sei. "Die Bereitschaft, sich zu exponieren, selbst wenn damit existentielle Nachteile verbunden sind, nimmt in der DDR

#### Haus der Geschichte in Bonn nimmt Gestalt an derem, nach Annahme ihrer "Grund-Das "Ausstellungs-, Dokumenta-

tions- und Informationszentrum", so die vorläufige Bezeichnung, soll "bestimmte Schwerpunkte der Entstehung und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland und des geteilten Deutschland anschaulich machen und gegenwartsorientiert vertiefen". Zu anderen bestehenden Einrich-

tungen, wie etwa zu der ständigen Ausstellung im Reichstagsgebäude in Berlin "Fragen an die deutsche Geschichte" oder zu dem geplanten Vorhaben wie dem "Deutschen Historischen Museum" in Berlin, stehe das Bonner Haus nicht in einem Verhältnis der Konkurrenz, sondern der gegenseitigen Ergänzung.

## Straßburg: Klare Mehrheit für Nachrüstung

ULRICH LÜKF, Straßburg

In teilweise hektischer Atmosphäre hat das Europäische Parlament am Dienstag über die NATO-Nachrüstung in Westeuropa diskutiert. Christdemokraten, Liberale, britische Konservative und französische Gaullisten sprachen sich für ein uneingeschränktes Festhalten am Doppelbeschluß aus. Dagegen plädierte die Mehrheit der sozialistischen Fraktion, angeführt von deutschen Sozialdemokraten und unterstützt von Kommunisten, für eine Verlängerung der Genfer Verhandlungen und parallel dazu für einen vorläufigen Verzicht auf die Stationierung. Für den Doppelbeschluß machten sich dagegen die französischen Sozialisten in einem eigenen Antrag stark.

Damit war schon rein rechnerisch eine klare Mehrheit für die Bestätigung des Nachrüstungsbeschlusses gegeben. Anlaß für die Debatte war ein Vorschlag des amtierenden Ratspräsidenten, des griechischen Au-Benministers Yannis Charalambopoulos, gewesen, die Genfer Verhandlungen um sechs Monate zu verlängern. Bonns Außenminister Hans-Dietrich Genscher hatte es, unterstützt von seinen Kollegen, bereits im September abgelehnt, im Rahmen der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) über dieses Thema auch nur zu diskutieren, obwohl die Regierungschefs im Juni in Stuttgart beschlossen hatten, die politischen Aspekte der Sicherheitspolitik künftig in den Themenkatalog der EPZ aufzunehmen.

Der deutsche Christdemokrat Egon Klepsch sagte: "Ich bin sicher, die breite Mehrheit des Konsenses ist nach wie vor vorhanden. Von Kohl zu Mitterrand, von Frau Thatcher zu Herrn Craxi, von Herrn Lubbers zu Herrn Martens reicht unverändert der Bogen des gemeinsamen Konsenses des Sich-keiner-Bedrohung-und-Erpressung-beugen-Wollens."

Auch die Sprecher der britischen Konservativen und der französischen Gaullisten, Adam Fergusson und Christian de la Malene, bekräftigten ihr Festhalten am Nachrüstungsbeschluß. Durch einseitigen Rüstungs verzicht "werden wir die SS 20 nie los", meinte Fergusson. De la Malene sprach von einem "einäugigen und manipulierten Pazifismus".

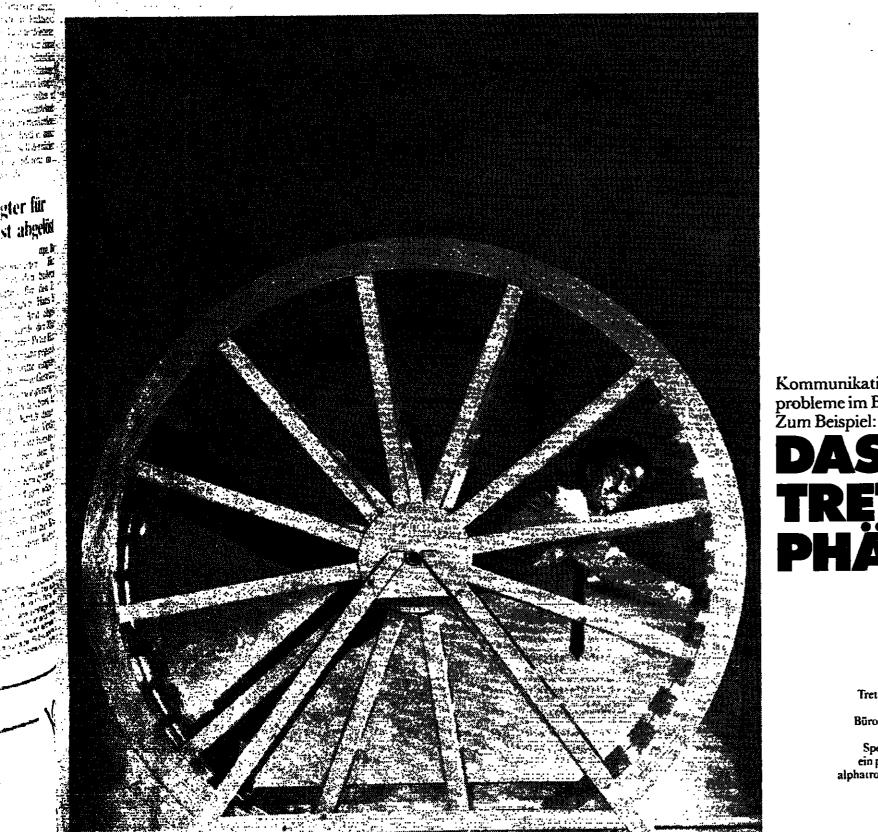

Kommunikationsprobleme im Büro. die tägliche Routine: zeitraubende Berechnungen, umständliches Diktieren und Schreiben von Standardbriefen, eifriges Warten vor dem Kopierraum. Ist die tägliche Tretmühle ein Phänomen, das nicht zu ändern ist?

Nun, es ist zu ändern. Durch die integrierte Bürokommunikation von TA.

vergeuden immer noch viele ihren Elan für

Wie eine Maus in der Tretmühle

Dazu gehört eine gute Beratung. Unser großes Programm aus Soft- und Hardware. Und unser schneller Service. Überall.

Direkt vor Ihrer Haustür. Mikro- und Bürocomputer, PHÄNOME Textsysteme, elektronische Schreibmaschinen, auf Wunsch

mit Teletex, Kopierer für den Arbeitsplatz - was immer davon in Ihr Büro gehört: TA hat es.

Gegen das Tretmühlen-Phänomen hilft die integrierte Bürokommunikation von TA Die elektronischen Speicherschreibmaschinen, ein passendes Kopiersystem. alphatronic-Mikrocomputer und Bitsy-Textsysteme gehören dazu

Wenn Sie mehr wissen möchten. schreiben Sie an: TRIUMPH-ADLER AG für Büro- und Informationstechnik Kennwort: 3G/DW Witschelstr. 102, 8500 Nürnberg.



triumph-adler Bürokommunikation

## Sinowatz beim ungarischen **KP-Chef**

cgs. Budapes Der österreichische Bundeskanzler Fred Sinowatz ist gestern in Budapest zu einem Gespräch mit dem ungarischen Parteichef Janos Kadar zusammengetroffen. Der Tatsache daß der neue Regierungschef des neutralen Österreichs seine erste offizielle Auslandsreise zum ungarischen Nachbarn angetreten hat, wird in Budapester politischen Kreisen besondere Bedeutung beigemessen. Sie zeige, so heißt es hier, die hervorragende Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern - ungeachtet der verschiedenen politischen

Ein besonderer Akzent des österreichischen Besuchs in der ungarischen Volksrepublik: heute abend wird direkt aus Budapest eine Fernsehdiskussion zu den österreichischungarischen Beziehungen ausgestrahlt, die sowohl vom österreichischen wie vom ungarischen Fernsehen übernommen wird. Journalisten und Historiker aus beiden Ländern sind die Teilnehmer. Die Diskussion wird vom österreichischen Ost-Experten Paul Lendvai geleitet, der früher ungarischer Staatsbürger war und seine Heimat nach dem Aufstand von 1956 als politischer Flüchtling verlassen hat.

#### Fiel Arafats letzte **Bastion in Libanon?**

AFP/dpa/rtr, Beirut/Tel Aviv Der letzte Stützpunkt der Anhänger des PLO-Chefs Arafat, das nördlich der nordlibanesischen Hafenstadt Tripoli gelegene Palästinenserlager Baddawi, sei gestern von rebellierenden PLO-Verbänden erobert worden, erklärte ein Sprecher der Rebellen in Damaskus. Die Anhānger Arafats dementierten die Meldung jedoch sofort. Über Arafats Schicksal lagen zunächst keine Angaben vor. Möglicherweise konnte er sich in Tripoli in Sicherheit bringen.

Israelische Kampfflugzeuge bombardierten gestern eine von Iran unterstützte Guerrilla-Basis im ostlibanesischen Bekaa-Tal. Die Basis habe den schiitischen Extremisten als Ausbildungslager gedient, sagte ein israelischer Militärsprecher. Die israelischen Piloten hätten Raketenwerfer, Zelte und Fahrzeuge ausgemacht, verlautete aus Militärkreisen. Israel machte die von Iran unterstützte islamische Gruppe Jihad (Heiliger Krieg) für den Anschlag auf das Hauptquartier im südlibanesischen Tyrus verantwortlich, bei dem 61 Menschen starben

#### Deutsch-israelischer Appell an Bonn

SAD, Jerusalem Volle Unterstützung für Israels Entschluß, Libanon erst dann zu räumen, wenn "die fremden Truppen abgezogen sein werden" und wenn "Libanon nicht mehr als Basis für Terrorangriffe gegen Israel mißbraucht werden kann", bekundete die deutsch-israelische Konferenz in Jerusalem. Es war dies die siebente Jahreskonferenz der deutsch-israelischen und der israelisch-deutschen Gesellschaften, an der auch eine Abordnung der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe im Bundestag sowie Mitglieder der Knesset teilgenommen hatten.

Die Konferenz kam auch zu der Auffassung, daß die "anhaltenden, blutigen Kämpfe in den Reihen der PLO und die dominierende Rolle Syriens in dieser Auseinandersetzung\* die Bundesrepublik Deutschland und die EG zu einer "Überprüfung ihrer Politik gegenüber der PLO bei der Lösung der Palästinenserfrage veranlassen" müßten. Die Bundesregierung und die EG wurden aufgerufen, "den durch Camp David eingeleiteten Friedensprozeß...aktiv zu un-terstützen und in diesem Sinn auf die arabischen Regierungen einzuwir-

## Bishop regierte Grenada mit revolutionärer Willkür und Folter

Augenzeugen und Opfer berichten / "Sie schoben mir brennende Zigaretten in die Nase"

vertrauten Stimmen Maurice Bi-

shops und Victor Husbands. Nach

Als ich wieder zu mir kam, hörte

ich, daß ein Kubaner, der, wie er

sagte, zuvor in Angola gekämpft hat-

te, im Raum war. Justin Roberts, ein

Offizier der revolutionären Volksar-

mee folterte mich jetzt. Wieder erhielt

ich Elektroschocks. Roberts drückte

eine brennende Zigarette auf meiner

rechten Handfläche aus (Budhlall

zeigt die Narbe). Anschließend wurde

ich ins Allgemeine Krankenhaus ge-

fahren und nach einem Tag wieder-

um nach Mount Royal gebracht, wo

man mir ein Wahrheitsserum in den

Arm spritzte. Diesmal vernahm mich

Botschafter Torres. Er fragte mich

nach meinen Verbindungen zur CIA

und behauptete, ich sei von den Ame-

rikanern ausgebildet worden, um

Budhlall verbrachte die folgenden

drei Jahre im Richmond-Hill-Gefäng-

nis, aus dem er am 25. Oktober wäh-

rend der amerikanischen Interven-

tion auf Grenada befreit wurde - wie

alle anderen politischen Gefangenen.

Winston Simon, 38 Jahre alt,

Schreiner. Er berichtet: "Am 4. Juli

1980 holten mich Soldaten aus mei-

nem Haus ab und brachten mich zu

Hauptmann Lane auf dem Gelände

des alten Zivilflughafens. Ich wurde

an Händen und Füßen gefesselt und

auf eine Bank gesetzt. Plötzlich trieb

man mir die Speerspitze eines Ver-

messungspfahls durch die Füße.

Dann wurde ich mit einer Kalaschni-

kow am ganzen Körper und mit ei-

nem Brett auf den Kopf geschlagen.

Ich mußte mich hinlegen, die Solda-

ten bearbeiteten meine Hoden mit

Rasierklingen. Dann rieben sie Pfef-

fer und Salz in meine Wunden und

sengten mich am ganzen Körper mit

Schluß wurden mir die Vorderzähne

"Provisorischer Rat" für Sondergericht

wird erst nächste Woche in Grenada

pellierte an die Grenader, zu erken-

nen, daß sich die provisorische Re-gierung für das Wohl aller Bürger

und des ganzen Landes einsetze. Ein

Hauptziel der Übergangsregierung

werde die Aufstellung einer Polizei-

US-Botschafter Charles Gillespie

sagte nach der Vereidigung des Ra-

truppe zum Schutze aller sein.

Rat" war von Generalgouverneur Sir tes, die amerikanischen Truppen auf

Paul Scoon eingesetzt worden, um Grenada würden spätestens Weih-

bis zu den Wahlen in sechs bis zwölf nachten abgezogen. Der Rückzug

Monaten die Regierungsgeschäfte zu werde innerhalb der vom Kongreß

führen. Der von Scoon zum Ratsvor- festgelegten 60-Tage-Frist, die am 24.

sitzenden ernannte Alister McIntyre Dezember abläuft, oder früher statt-

erwartet, weil er in New York bisher dies wünsche. Wie aus US-Quellen

als Vize-Generalsekretär der UNO- verlautete, suchen die amerikani-

Konferenz für Handel und Entwick- schen Soldaten in Grenada noch im-

lung tätig war. Der amtierende Rats- mer nach mehr als 20 Kubanern, die

vorsitzende Nicolas Braithwaite ap- sich in den Bergen versteckt halten

Übergangsregierung auf Grenada nimmt Arbeit auf / Polizeitruppe geplant

Bishop und Coard umzubringen."

einiger Zeit fiel ich ihn Ohnmacht.

Von UWE SIEMON-NEITO

Die marxistischen Machthaber auf Grenada haben in den vier Jahren ihrer Herrschaft politische Gefangene auf grauenvolle Weise foltern lassen. Echten oder vermeintlichen Gegnern des Regimes wurden brennende Zigaretten in die Nasenlöcher geschoben. Sie wurden mit glühend heißen Macheten gesengt oder mit elektrischen Schlagstöcken, die eigentlich fürs Vieh bestimmt sind, malträtiert. Geschlechtsteile wurden verstümmelt, Füße mit spitzen Gegenständen durchbohrt oder durch-

Die Gespräche des Berichterstatters mit den Opfern ergaben, daß bei mindestens einer Tortur auch der später umgebrachte Premierminister Maurice Bishop anwesend war, der jetzt als Märtyrer dargestellt wird, nach Zeugenaussagen jedoch Mit-schuldiger und Mitwissender der Gefangenenmißhandlungen war.

Bei anderen Folterungen hatte Bishops Stellvertreter und Konkurrent, Bernard Coard, zugesehen oder gar mitgewirkt. Auch der kubanische Botschafter Julian Torres Rizo und Linksextremisten von anderen karibischen Inseln waren Zuschauer bei diesen makabren Akten.

Einer der übelsten Folterer war nach übereinstimmenden Angaben der Betroffenen der 59jährige Victor Husbands, der als oberster Ermittlungsbeamter Bishop unmittelbar unterstellt war. Husbands war Generalsekretär des Rates für Menschenrechte auf Grenada, leitete die örtliche Sektion des prokommunistischen Weltfriedensrates und war vor der Machtübernahme der Marxisten ein enger Mitarbeiter von Amnesty International

#### Wochenlang gefesselt

Der Chefredakteur der "Grenadian Voice", Leslie Pierre, der selbst jahrelang ein politischer Gefangener war. schätzt die Zahl der Gefolterten auf etwa hundert Menschen. Überträgt man dies auf deutsche Bevölkerungsverhältnisse, so würde das 62 000 gemarterten Bundesbürgern entspre-

In dieser Zahl sind noch nicht die vielen Gefangenen enthalten, die oft wochenlang gefesselt auf den Steinfußböden ihrer Zellen lagen und vielfach tagelang nichts zu trinken oder zu essen bekamen.

Wie aus zuverlässigen militärischen Quellen verlautet, haben Teilnehmer der Folterungen beim Verhör im großen und ganzen die nachfolgenden Angaben von Opfern bestätigt, wobei sie freilich behaupteten. nur mißbilligende Zuschauer gewesen zu sein. Kenneth Budhlali, 33 Jahre alt,

christlich-demokratischer Gewerkschaftsführer. Er berichtet: "Das Bishop-Regime nannte mich und zwei

Eine der ersten Aufgaben der pro-

visorischen Regierung Grenadas, die

am Dienstag ihre Arbeit aufnahm,

wird die Einsetzung eines Sonderge-

richtes sein, das die fast 150 seit der

amerikanisch-karibischen Interven-

tion inhaftierten Grenader aburteilen

soll. Dies wurde in der Hauptstadt

des Inselstaates bekannt. Unter den

Verhafteten sind die Mitglieder des

Revolutionsrates, der für den Tod des

Regierungschefs Maurice Bishop ver-

antwortlich gemacht wird. Bishops

Stellvertreter Bernard Coard und der

ehemalige Armeechef General Hud-

son Austin erklären, mit der Ermor-

dung des Premiers nichts zu tun ge-

Der neunköpfige "Provisorische

habt zu haben.

meiner Brüder öffentlich Agenten eingetreten. Bis zu diesem Zeitpunkt der internationalen Reaktion'. Darwurde mir keine einzige Frage aufhin versteckten wir uns auf einer Grenada vorgelagerten, kleinen Insel. Am 8. Juli 1980 wurde ich dort gefangengenommen und auf Fort Rupert

meine Wunden zu verbinden. Sie tagebracht (wo Bishop später exekuich gefesselt auf meiner Bank im tiert wurde – d. Red.). Dort warteten Freien, und erst dann durfte mich Bernard Coard, General Austin sowie eine Krankenschwester behandeln. kubanische und grenadische Militärs Danach erfuhr ich, wieso ich gefoltert auf mich. Sie spuckten mir ins Geworden war. Ich hätte den Budhlalls sicht und versetzten mir Schläge in (siehe Fall eins) das Boot für ihre Magen und Unterleib. Danach wurde Flucht auf die kleine Insel beschafft, ich nach Mount Royal gebracht, wo, was nicht stimmte. Nun zerschnitt wie ich später erfahren sollte, die mir ein Soldat mit einem Messer meimeisten peinlichen Verhöre stattfanne linke Hand. Ich wurde anschlieden. Ich wurde an einen Stuhl gefesßend ins Krankenhaus eingeliefert, selt. Mir wurden ungefähr anderthalb blieb dort sechs Monate, ohne meine Stunden lang elektrische Schläge an Familie zu sehen. Danach wurde ich Hoden, Kopf und Unterleib versetzt. ins Richmond-Hill-Gefängnis gewurde nach meiner angeblichen Zubracht. Insgesamt war ich dreieinsammenarbeit mit ,US-Imperialisten' halb Monate in Gefangenschaft. Eine Anklage wurde nicht erhoben. Man und nach anderen ,konterrevolutiomachte mir nur mündlich den Vornären Aktivitäten' befragt. Mir waren zwar die Augen verbunden worden, wurf, den Behörden Informationen aber ich erkannte sehr wohl die mir

vorenthalten zu haben." ehemaliger Polizeikorporal berichtet: Haus von Volksarmisten umzingelt. Sie zerrten mich heraus, traten mich und schleppten mich auf Fort Rupert. Sie schoben mir brennende Zigaretten in die Nasenlöcher. Dann zwangen sie mich, mit erhobenen Händen zweieinhalb Stunden lang auf einem Bein zu stehen. Als ich Wasser lassen wollte, wurde ich vor das Fort zu einem Bienenstock gebracht und dort natürlich fürchterlich gestochen. Immer wieder wurde ich geschlagen, unter anderem von Bernard Coard."

Diese und andere Folteropfer traf der Berichterstatter bei einem Dankgottesdienst in der großen, überfüllten St.-Peters-Kirche des Fischerdorfes Gouyave, dessen Pfarrer, der irische Pater Leavey, als der "Engel von Richmond-Hill" gilt, weil er sich so hingebungsvoll der 300 politischen Gefangenen angenommen hatte, ohne dabei auf die Konfessionszugehörigkeit der Häftlinge zu achten.

Pater Leavey beschwor die Gefolterten, auch ihre Folterer zu lieben und keine Rachegefühle aufkommen zu lassen. Die Sprecher der Onfer stimmten ihm zu: "Bernard und Phyllis Coard sind immer noch unser Bruder und unsere Schwester, auch wenn sie auf Irrwege geraten sind", sagte Leavey. Amen", antwortete die Gemende.

## ten es nicht. Zwei Wochen lang lag

Ich flehte die Soldaten an, mir doch

Wilton Deraveniere, 31 Jahre alt, Am 2. November 1979 wurde mein

#### "Keine Rachegefühle"

Sie reichten einander und den anderen Gemeindemitgliedern die Hände. sangen das Vaterunser, umarmten sich mit Freudentränen in den Augen und jubelten schließlich: "Oh, when the saints go marching in". Es einer glühenden Machete. Zum Erlebnis in der Laufbahn des Repor-

finden, falls die Interimsregierung

US-Verteidigungsminister Wein-

berger sagte in New York, der Einsatz

der US-Truppen bedeute keinerlei

dramatische Änderung der US-Poli-

tik: "Abschreckung ist wie in den

letzten vier Jahrzehnten das Kern-

stück unserer Verteidigungspolitik."

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

#### Rabulistik Hinter Mauern des Schweigens

"Deutsche unter Warschaus Druck"; WELT

Ihrer Zeitung ist dafür zu danken, daß sie die Mauer des Schweigens im Hinblick auf die Not und Unterdrükkung der über einer Million Deutschen in Nieder- und Oberschlesien. Ost- und Westpreußen sowie Pommern und Danzig durchbrochen hat.

Jeder, der in diesem Bereich engagiert ist, weiß, daß dieses Thema tabuisiert worden ist, da es nicht in das Konzept der angeblichen deutschpolnischen Verständigung seit dem Warschauer Vertrag von 1970 paßt.

In der Frage von Freiheit und Menschenrechten darf es jedoch keine Kompromisse geben, denn Freiheit und Menschenrechte sind unteilbar. Es wirkt unglaubwürdig, nur gegen Menschenrechtsverletzungen in Chile. El Salvador oder der Türkei zu protestieren, wenn dieser Einsatz für Grundrechte und Grundfreiheiten an Mauer und Stacheldraht haltmacht.

Um eine breite Öffentlichkeit über die Lebenssituation der Deutschen in den Oder-Neiße-Gebieten zu informieren, hat die Schlesische Jugend im Sommer dieses Jahres die "Aktion '83 - Menschenrechte überall in Deutschland - auch jenseits von Oder und Neiße!" gestartet.

Mit einer Unterschriftensammlung soll die Volksrepublik Polen aufgefordert werden, den in ihrem Machtbereich lebenden Deutschen, die der Würde des Menschen innewohnenden Grundrechte und Grundfreiheiten zu gewähren, zu deren Einhaltung sich Polen durch die Ratifizierung mehrerer internationaler Abkommen verpflichtet hat.

Auch das Schlußdokument des KSZE-Nachfolgetreffens in Madrid trägt Polens Unterschrift. Die darin gemachten Zusagen lesen sich jedoch für die im polnischen Machtbereich lebenden Deutschen wie ein "gedruckter Traum". Der Beitrag von Ingo Urban macht dies ja deutlich.

Wir bitten alle Bundesbürger, die sich den Deutschen in Unfreiheit und ohne Menschenrechte verbunden fühlen, um Unterstützung für diese "Aktion '83". Unterschriftenlisten sowie Informationsmaterial sind erhältlich bei der

Schlesischen Jugend Postfach 12 06 39 5300 Bonn 1.

Es sei daran erinnert, daß die Deutschen in den Oder-Neiße-Gebieten nach Artikel 116 des Grundgesetzes deutsche Staatsangehörige sind, für die die Bundesrepublik Deutschland die Schutzpflicht innehat. Dieser Schutzpflicht müssen auch wir als Bürger des einzig freien Teiles von Deutschland gerecht werden, da wir die Freiheit haben, dies auch zu tun. Wer zu Unterdrückung und Men-

der macht sich mitschuldig! Hartmut Koschyk Bundesvorsitzender der Schlesischen Jugend,

schenrechtsverletzungen schweigt,

Als ich den Artikel "Deutsche unter Warschaus Druck" von Ingo Urban las, war ich tief erschüttert.

Ich wußte bis heute nicht, daß noch so viele Deutsche in den Deutschen Ostgebieten leben, vor allem nicht, unter welcher Not und Unterdrükkung sie zu leiden haben.

Ich bin selbst Mutter von drei Kindern und kann mir vorstellen, was es für eine Mutter bedeutet, ein 12jähriges Kind in die Ungewißheit zu schicken, damit es den Deutschen in Freiheit von der Lage der Eltern berichten kann.

Warum hört man nicht mehr über dieses Thema? Tagtäglich engagiert sich irgendeine Protestbewegung für Menschenrechtsverletzungen auf einem fernen Kontinent. Wäre es nicht auch wichtig, sich für die Deutschen in Unfreiheit einzusetzen?

Mit freundlichen Grüßen Elsbeth Fell, Wachtberg-Berkum

Für die Berichterstattung über die konkreten Verhältnisse, betreffend die Verweigerung der Grundrechte und -freiheiten, unter denen die Deutschen in den ehemaligen deutschen Ostgebieten, unsere Landsleute in Polen, zu leben und zu leiden haben, möchte ich der WELT und ihrem Redakteur Ingo Urban Aner-

Der bundesdeutschen Bevölkerung ist aufgrund mangelnden und parteiisch einseitigen Informationsdienstes unserer Medien weithin unbekannt geblieben, daß den in Schlesien noch lebenden Deutschen das Recht, ihre deutsche Muttersprache zu gebrauchen und zu pflegen, noch immer vorenthalten wird, sie im täglichen Leben im nationalen, gesellschaftlichen und kulturellen Bereich stets Diskriminierungen erfahren und nach wie vor die aussiedlungswilligen Deutschen von seiten der polnischen Behörden bösartigen Schikanen ausgesetzt sind.

kennung und Dank aussprechen.

Dietrun Günther

### In Ruhe lassen?

"Ein Wall von Hühnerköpfen gegen die Tollwutfront"; WELT vom 28. Oktober

Sehr geehrte Damen und Herren, Fuchsvergasungen sind endgültig vorbei – weltweit! Dies ist das Ergebnis einer diesjährigen Tagung in der Bundesforschungsanstalt für Tier-Viruskrankheiten in Tübingen. Die Teilnehmer kamen aus den Kreisen Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Bundes- und Ländervertretungen, des Tierschutzes und der Pharma-Industrie. Endlich hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß der Fuchs ein wichtiger und unentbehrlicher Baustein des Naturgefüges ist, den es nicht mit Blei und Blausäure zu vernichten, sondern zu erhalten

Die Tollwut soll durch Schluckimpfung eingedämmt werden. Hierzu wird der Impfstoff in Hühnerköpfe verbracht, die der Fuchs besonders gern verspeist. Der Impfstoff soll keinerlei Nebenwirkungen - auch bei Tieren anderer Arten - herbeiführen und einen hohen Grad der Immunisierung gewährleisten. Er wird auf Zellkultur-Basis gewonnen - Von Tierschutzseite wurde sichergestellt daß die "Schluckimpfung" nicht großflächig, sondern nur schwer-punktmäßig, also in besonders tollwutbefallenen Gebieten, erfolgt und auf das unerläßliche Maß beschränkt

Diese Methode ist viel humaner als die Massenvernichtung aller erreichbaren Füchse auch während der Aufunter kritischer Beobachtung und für nicht zu lange geduldet werden. Immerhin wird sich herausstellen, ob die Behauptung richtig ist, der Fuchs sei Hauptüberträger der Tollwut! Wenn er geimpft wird, müßte doch die Tollwut rasch verschwinden.

Bedenklich ist die Schluckimpfung deswegen, weil Pharma-Stoff in die freie Natur verbracht wird. Wildlebende Tiere und wildwachsende Pflanzen sollten aber endlich in Ruhe gelassen werden.

Mit freundlichen Grüßen Dr. Dr. Klaus Sojka. Hamburg 61

## Wort des Tages

99 Wären die Menschen mit ihrem Glück so zufrieden wie mit sich, so wären die meisten glücklich. 99

Adalbert Stifter, österr. Autor

Sehr geehrte Redaktion,

in seinem Schreiben an Alexander Haig, das Sie am 12. November als Leserbrief veröffentlichten, entlarvt sich Egon Bahr als meisterhafter Begriffsverwirrer.

The Feb

Bar jeder Logik ist allerdings dieser Satz: "Verhinderung eines Krieges ist für mich gleichbedeutend mit Sicherheit". Denn Sicherheit bedeutet nach unserem (westlichen) Verständnis, daß die freiheitliche Lebensordnung nicht durch die sowjetische Tyrannei beseitigt werden darf.

Aber genau das könnte auch ohne Krieg geschehen, und zwar insbeson dere dann, wenn wir uns aus dem Bündnis mit den USA herausmanövrieren! Da maßgebende Kräfte der Kapitulationsbewegung - die sich be-griffsverfälschend und anmaßend "Friedensbewegung" nennt – den Ausstieg aus der NATO fordern, handelt es sich dabei keineswegs nur um eine vage Hypothese; schließlich werden die Eppler und Lafontaine nebst ihrer Anhängerschaft weder von Brandt noch von Bahr entsprechend zurechtgewiesen.

Im Gegenteil, mit Hilfe der Volksverführungs-Formel "Ohne den Frieden ist alles nichts" insinuieren diese Herren, notfalls gehe der Frieden vor - und man müsse dann eben "vorübergehend" etwas Unfreiheit in Kauf nehmen (Lafontaine in einer Sendung des WDR-III-Fernsehens). Jedenfalls dient dieser Slogan den radikalen Pazifisten zur Untermauerung thres "Lieber rot als tot"-Standpunkts!

Ob es wohl ein Zufall ist, daß neben Bahrs Rabulistik im "Wort des Tages" ein Konfuzius-Zitat abgedruckt wurde, das mit den Worten beginnt: Wenn die Sprache nicht stimmt, so ist das was gesagt wird, nicht das, was gemeint ist"?!

Mit freundlichen Grüßen E Hügel

7. .

Sele e

Anoch b

<sup>.[.]</sup>67. 198. A Vorbe Preisvo

## Personalien

**AUSZEICHNUNGEN** 

Mit der Goldmedaille der UFI Union des Foires Internationales der höchsten Auszeichnung der internationalen Messevereinigung, wurde Kurt Schoop (63) auf dem diesjährigen Weltkongreßder UFI in Funchal ausgezeichnet. Schoop ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Düsseldorfer Messegesellschaft mbH-NOWEA. Erwar von 1969 bis 1973 Mitglied des Direktionskomitees der UFFund von 1973 bis 1982 ihr Vizepräsident. Seit Mat 1982 ist er stellvertretender Vorsitzender des Ausstellungs- und Messeausschusses der Deutschen Wirtschaft e. V AUMA.

Dem Seelsorger im katholischen Männerwerk, Josef Müller, Mönchengladbach, wurde für seine Verdienste um die Vermittlung eines berufsethischen Fundaments in der Polizei und im öffentlichen Dienst das Bundesverdienstkreuz am Band verliehen.

### ERNENNUNG

Hermann Storm (67), Mitinhaber des Stahlhandelshauses Schmolz und Bickelbach, ist zum Generalkonsul des neu eröffneten koreanischen Generalkonsulats (zuständig für Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz) in Düsseldorf ernannt worden. Der langjährige Vizepräsident der IHK Düsseldorf und Präsident der deutsch-koreanischen Wirtschaftsvereinigung leitet damit die nach Hamburg und Berlin dritte konsularische Vertretung Koreas in der Bundesrepublik.

# **Leit bringt Geld-rund um die Uhr!**

Mit Bundesobligationen. Sie sind eine vorteilhafte Geldanlage. Ausgestattet mit guten festen Zinsen, marktgerechten Renditen und einer Laufzeit von 5 Jahren. Mit Bundesobligationen erwerben Sie ein ertragreiches, klar überschau-bares Wertpapier. Bei Geldbedarf können Sie Bundesobligationen zum Tageskurs wieder

**Nominalzins 8,00%** Ausgabekurs 100,60 % Rendite 7,85 % Laufzeit 5 Jahre

verkaufen. Neuausgegebene Bundesobligationen be-kommen Sie spesenfrei ab 100,- DM bei allen Banken, Sparkassen und Landeszentralbanken.

Übrigens können Sie Bundesobligationen auch verschenken. Hierfür gibt es einen besonderen Geschenkbrief. Fragen Sie Ihr Kreditinstitut nach Bundesobligationen. Oder senden Sie den Coupon ein.

Wenn Sie an den Informationsdienst für Bundeswertpapiere, Postfach 2328, 6000 Frankfurt 1, Tel. (0611) 550707. schreiben, erhalten Sie ausführliche Informationen über Bundeswertpapiere.

Name

## FUSSBALL / Österreich verlor in der Türkei – Interview mit Bundestrainer Derwall – Horst Franz Trainer in Dortmund

## Ilyas Tüfekci nutzte Fehler von Koncilia Carland Car

and padent antonial trans-er other profes

a- Letwinson

A local per per

With the angle

to a later than the state of th

Kantha Wali

afinerschaft e

in it Babret

.... Hillie der k

institutes.

iche der Pres

ar dann eba

Districts.

die er Sloge

ten zur Utik

हें 100 als 101 है

ं अधिकात्राहर

s no. Kon &

ion Lilat Mgc

ion Women by

in facht ser

of wind me

Condinhere.

)nalie

CHNUNG

o sende de B

. . . . United

នៅពេធា ដែនរ

· - - 10124. Salar Xa السياس مردورة in the same 117:422

: : 1:0E& and the state الطفته الزالة بسره

just Melic. 1 3 92 - :::::::: Option 1985 i ng j العندية المارية الماري المارية الماري

I NI NE NO

William .

ALC: OF

Österreichs Fußball-Nationalelf schloß die Qualifikation zur Europameisterschaft 1984 in Frankreich mit einer schwachen Leistung und einer nath harmy nath papenga nath papenga 1:3 (0:0)-Niederlage in Istanbul gegen die Türkei ab. Ein Fehler von Torwart Friedl Koncilia ebnete den Türken vor 32 000 Zuschauern nach sechs Niederlagen und 0:9 Toren im siebten Länderspiel gegen Österreich den

Weg zum ersten Sieg. Der Routinier ließ in der 62. Minute nach einer Flanke von Ismail den Ball fallen. Der kleine ehemalige Bundesliga-Spieler ilyas runeau var stelle und erzielte das 1:0. Zuvor hatten die Österreicher hochkarätige Chancen zur Führung vergeben. Keglevits und der Bremer Bruno Pezzey in der 51. und 52. Minute Bundesliga-Spieler Ilyas Tüfekci war they whe schossen in der 51. und 52. Minute freistehend aus fünf Metern neben und über das türkische Tor.

Die Türkei erhöhte in der 70. Minute durch Selcuk. Schütze des Tores zum 1:0-Sieg über Nordirland, auf 2:0 Nachdem Österreich durch Bau-geschafft hatte, stellte erneut Selcuk mit einem Strafstoß (76.) den alten Abstand her. Degeorgi hatte Necdet in line gefoult.

2:0

1:0

1:1

3:1

-domaine E. Alie Ergebnisse der Gruppe 6: Österreich - Albanien Osterreich - Nordirland Türkei – Albanien Nordirland - Deutschland Österreich – Türkei Albanien - Nordirland Nordirland - Türkei Albanien - Deutschland Türkei - Deutschland Österreich - Deutschland Nordirland – Albanien Albanien – Türkei Albanien – Österreich Nordirland - Österreich Deutschland - Österreich Tiirkei – Nordirland . Deutschland – Türkei Türkei – Österreich

Die Tabelle 1. Deutschland 6411 13:3 9:3 2. Nordirland 7412 7:5 9:5 8413 15:10 9:7 Österreich 8314 8:16 7:9 4. Türkei - internitae 5. Albanien 7025 3:12 2:12 So geht es weiter: 20.11.83

Deutschland - Albanien in Saarbrük-

## Unser Fußball am Boden? Schatzschneider: Jetzt "Absolut dummes Zeug" hat Olympia Vorrang

meisterschaft?

Derwall: Wir sind 1984 kein Favorit.

andererseits wollen wir unseren Eu-

ropa-Titel auch nicht kampflos abge-

ben. Die anderen Nationen stehen ja

auch nicht gerade glänzend da, wobei

ich gar nicht nur an Italien denke. Ich

glaube, unsere Mannschaft ist noch

nicht ganz so weit wie zum gleichen

Zeitpunkt vor der EM-Endrunde 1980

in Italien. Es fehlt die Stabilität. Was

aber nicht verwundert, weil ich in

den elf Länderspielen nach der WM

nicht zweimal hintereinander diesel-

be Elf nominieren konnte. Die Verlet-

zungsprobleme waren schon enorm.

Frage: Wie beurteilen Sie die Posi-

tionen der im Ausland spielenden

Hansi Müller und Bernd Schuster,

die in dieser Länderspiel-Woche

Derwall: Bei Müller muß man schon

eine gewisse Beständigkeit verlan-

gen, ehe man ihn wieder holt. Schu-

ster ist leider immer wieder durch

Verletzungen zurückgeworfen wor-

den. Aus der Erfahrung der WM, als

mir nacheinander Schuster, Müller.

Magath und Rummenigge ausfielen.

muß ich alternativ aber auch ohne

ihn planen. Schuster wäre trotz sei-

ner Verletzung gerne zu den Länder-

spielen dieser Woche angereist, doch

hat dies der FC Barcelona untersagt.

Ist Schuster fit, kann er eine dominie-

rende Rolle in der Nationalelf spie-

Frage: Wie haben Sie die vielen

Angriffe gegen Ihre Person und

Derwall: Da lag einiges unter der

Gürtellinie, und das bleibt nicht in

den Kleidern stecken. Ich habe aber

Ihre Arbeit verkraftet?

zu beurteilen.

sid, Hamburg richtung der Juniorenelf war die beste Idee des letzten Jahrzehnts. Bereits vor dem Europameister-Frage: Wie sehen Sie die Aussichten für die Endrunde der Europa-

schafts-Qualifikationsspiel gegen Nordirland zog Fußball-Bundestrainer Jupp Derwall eine Bilanz dieses Jahres. Er gab dem Sport-Informations-Dienst Düsseldorf ein Inter-

Frage: Das Länderspieljahr 1983 ist fast beendet. Wie sieht Ihr Fazit aus, Herr Derwall?

Derwall: 1983 war ein sehr schweres Jahr, weil die Nationalelf immer noch im Schatten der Weltmeisterschaft von Spanien stand. Jede Kleinigkeit



immer noch im Schatten der WM: FOTO: HARTUNG

wurde ins Negative gedreht. Das stört die Arbeit, bringt Unruhe. Junge Leute wie Rolff, Meier, Waas oder auch Völler, die neu dazukamen, waren total verunsichert. Ich meine, die WM sollte man nun endlich vergessen, denn irgendwo muß ja einmal ein neuer Anfang sein.

Frage: Glauben Sie, daß der deutsche Fußball stagniert?

Derwali: Es ist absolut dummes Zeug, wenn es heißt, der deutsche Fußball sei am Boden. Nur haben auch wir nicht mehr die überragenden Spieler, die die Nationalelf praktisch unschlagbar machten. Das aber habe ich schon vor zwei Jahren gesagt. Doch hat es keiner geglaubt, weil unsere Vereine erfolgreich im Europacup spielten. Andererseits befinden sich jetzt viele hoffnungsvolle Leute auf dem Vormarsch. Die Ein-

Beim deutschen Meister Hamburger SV hat Dieter Schatzschneider seit dem 8. Oktober das Tor nicht mehr getroffen, doch in Erich Ribbecks Olympia-Auswahl hat der Torjäger noch nie versagt. Deshalb ruht auf dem 25 Jahre alten Nachfolger von Horst Hrubesch auch ein Großteil der Hoffnungen beim entscheidenden Gruppenspiel in der Qualifikation für das Fußballturnier der Sommerspiele 1984 am Sonntag (16.45 Uhr) in Israel.

"Wir wollen gewinnen und dann



Respekt vor den Israelis: DFB-Trainer Erich Ribbeck. FOTO: RZEPKA

gegen Frankreich im Frühjahr die Olympia-Teilnahme schaffen", sagt Schatzschneider. Die Worte zeigen daß das Bloomfield-Stadion in Tel Aviv nur Zwischenstation auf dem Weg nach Kalifornien ist "Los Angeles hat jetzt auch für mich klaren Vorrang vor der Europameisterschaft", sagt der Mittelstürmer, der in der bisherigen Qualifikation die Hälfte der sechs Tore erzielt hat.

nie daran gedacht aufzugeben. Das Die teilweise herbe Kritik in den wäre mir viel zu billig. Nach wie vor letzten Wochen hat doch etwas an ist mein Verhältnis zur Mannschaft seinem Selbstvertrauen genagt. "Es gut. Und auf diese Basis setze ich bei ist schon zum Verzweifeln, wenn meiner weiteren Arbeit, und zwar man aus den besten Torchancen einauch dann, wenn mir mein Wille zur fach keine Treffer mehr macht", sagt Kooperation mit den Spielern schon wieder als Autoritäts-Verlust ange-Schatzschneider. Deswegen sei er auch \_ehrlich genug", das Thema Nakreidet werden sollte. Ich kann nur tionalelf vorerst einmal zurückzustelimmer wieder bitten, den Fußball len. Einen Nachholbedarf haben schlechthin und unsere Arbeit fairer nach dem Ausscheiden aus dem Eu-

Meisterschaft auch seine Hamburger Mannschaftskollegen Jimmy Hartwig, Jürgen Groh und Bernd Wehmeyer. Das Hamburger Quartett bildet wie schon beim 3:0 über Portugal die wichtigste Achse von Erich Rib-

Der DFB-Trainer hat von dieser Erfolgsmannschaft bis auf den am Dickdarm operierten Braunschweiger Torwart Bernd Franke alle Mann an Bord. Damit könnte zum ersten Mal eintreten, was sich Ribbeck seit Antritt seiner Olympia-Mission schon immer gewünscht hat: "Einmal mit derselben Besetzung spielen!"

Bei Israels 1:0-Sieg über die Portugiesen vor drei Wochen beobachtete Ribbeck den Gegner vor Ort. Sein Eindruck: "In allen Gesprächen wurde deutlich, daß die Israelis alles daransetzen werden, um gerade gegen uns ihre letzie Chance zu nutzen." Die Gastgeber können freilich nur dann noch von Olympia träumen, wenn sie das DFB-Team bezwingen. Aus dieser Sicht stellt sich für Ribbeck die Ausgangsposition so dar: Unser Vorteil liegt darin, daß Israel gewinnen muß, uns jedoch schon ein Unentschieden reichen kann."

Die Entscheidung, wer im März/ April gegen Frankreich um die Fahrkarte nach Los Angeles kämpft, fiele dann am 11. Januar in Lissabon. Wohl und Wehe der Olympia-Fußbal ler aus der Bundesrepublik wäre dann von den Portugiesen abhängig.

Die voraussichtliche Mannschaftsaufstellung: Zumdick (VfL Bochum) oder Junghans (Schalke 04) - Bast (Bayer Leverkusen) - Bockenfeld (Fortuna Düsseldorf), Dickgießer (Waldhof Mannheim), Wehmeyer (Hamburger SV) - Hartwig, Groh (beide Hamburger SV), Brehme (1. FC Kaiserslautern) - Bommer (Fortuna Düsseldorf), Schatzschneider (Hamburger SV), Mill (Borussia Mönchengladbach). In Reserve stehen: Buchwald (VfB Stuttgart), Geils (Arminia Bielefeld), Lux (Eintracht Braunschweig), Schreier (VfL Bochum).

Die Tabelle

Deutschland 3 2 0 1 6:3 4:2 Israel

## "Wir kommen da raus. **Ich rette Dortmund."**

JOACHIM NEUSSER, Dortmund

Am Buß- und Bettag überschlugen sich in Dortmund die Ereignisse. Nach der Absage von Eckhard Krautzun (Union Solingen) am Dienstagabend reagierte das Präsidium des abstiegsbedrohten Dortmunder Fußball-Bundesligisten blitzschnell und verpflichtete Horst Franz als neuen Cheftrainer. Der Nachfolger des entlassenen Uli Maslo und Interimscoachs Hans-Dieter Tippenhauer unterzeichnete einen Vertrag bis zum Saisonende. Der vorzeitig von Bayer Uerdingen geholte Tippenhauer ist



Der richtige Mann zur rechten Zeit? – Horst Franz. FOTO: MÜLLER

bei den Westfalen ab sofort nur als Manager tätig.

Noch am Dienstag war es den Dortmundern nicht gelungen, Eckard Krautzun zu verpflichten, den Solinger Trainer, der zuletzt bei München 1860 in der Bundesliga gearbeitet und im September 1979 entlassen worden war. Krautzun, mit dem Solingen seit Mitte September 13:3 Punkte holte und auf Platz fünf der Tabelle der zweiten Liga stieg, entschied sich gegen das Dortmunder Geld: "Der Verstand sagt ja, aber das Herz nein." Direkt nach dieser Absage verhandelte Dortmund mit Franz.

Dortmund ist für den 43 Jahre alten Horst Franz seit 1970 die achte Trainer-Station. Er war am 30. Januar 2 1 0 1 1:2 2:2 | 1983 beim Karlsruher SC beurlaubt 3 1 0 2 3:5 2:4 | worden und seitdem arbeitslos. Franz ins Gespräch gebracht."

übernimmt heute das Training der Dortmunder Lizenzspieler.

Mit konsequenter und kontinuierlicher Arbeit will der neue Mann den 16. der Bundesligatabelle aus dem Abstiegssog ziehen. Franz: "Ich rette Borussia Dortmund. Mit diesem Spieler-Potential kommen wir da unten raus." Arminia Bielefeld bewahrte der neue Cheftrainer in den Spielzeiten 1980/81 und 1981/82 vor dem Abstieg. "Horst Franz ist in unserer Situation die beste Lösung. Er ist ein anerkannter Fachmann und besitzt psychologisches Format", erklärte Tippenhauer nach der Verpflichtung.

Horst Franz wurden vom Dortmunder Vereins-Präsidium Verstärkungen in Aussicht gestellt. Die Verhandlungen mit Torjäger Jürgen Wegmann (Rot-Weiß Essen) werden fortgeführt. Die geforderte Ablösesumme von einer Million Mark für den 19 Jahre alten Mittelstürmer, der in dieser Saison bereits elf Treffer erzielte, wollen die Dortmunder nicht zahlen. Allerdings erhält die Borussia vom Essener Zweitliga-Verein für die nach Essen gewechselten Spieler Horst Freund und Joachim Wagner noch 180 000 Mark Ablöse.

Im nächsten Heimspiel am 26. November gegen Pokalsieger 1. FC Köln hat Horst Franz erhebliche personelle Probleme. Bernd Klotz ist nach seinem Platzverweis gesperrt, der Türke Erdal Keser sah am letzten Samstag in Mönchengladbach die vierte gelbe Karte. Verteidiger Lothar Huber fällt wegen einer Operation monatelang aus, und der Rumäne Marcel Raducanu erholt sich noch von einer Leisten-

Hans-Dieter Tippenhauer soll umgehend den Aufbau einer neuen Mannschaft für die nächste Saison planen: "Ich bin froh, daß ich jetzt die Tätigkeit als Manager voll wahrnehmen kann. Eine Doppelfunktion in unserer derzeitigen Situation ist kaum möglich."

Tippenhauer dementierte energisch Dortmunder Kontakte zum Uerdinger Libero Mathias Herget: Wir haben mit Herget kein Wort über einen Transfer nach Dortmund gewechselt. Er hat sich bei uns selbst

# ie Große Wah ie Qualität garantieren wir!

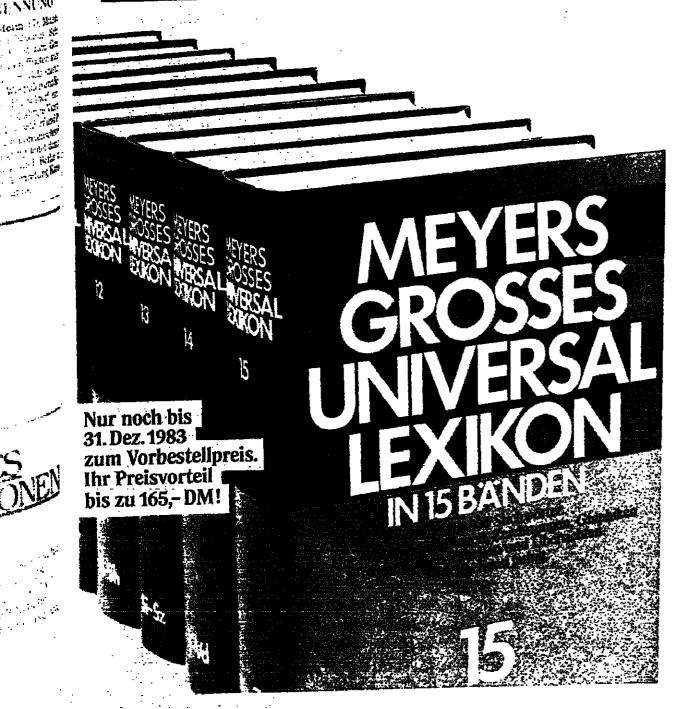

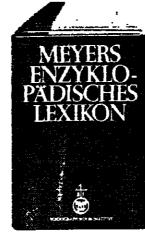

Bände: Meyers Enzyklopädisches Lexikon. Das größte deutsche Lexikon unserer Zeit!

Das ganze Wissen in höchster Form. 250 000 Stichwörter. 22000 Seiten. 26000 Abbildungen. Vollständig von A-Z. Lexikon-Großformat. Je Band 138,- DML Gesamtpreis für 25 Bände 3450,- DM.

Bände: Meyers Großes Universallexikon. Das perfekte Informationszentrum mit der Zukunftsgarantie.

Die neue Lexikongeneration mit dem umfangreichen Wissensangebot. 200 000 Stichwörter. 10 000 Seiten. 20 000 Abbildungen. 9 Bände liegen bis Ende 1983 vor. Lexikon-Großformat. Subskriptions-preis je Band 128,- DM. Gesamtpreis für 15 Bände 1920,- DM. Ab 1. Januar 1983 liegen die Bandpreise um mindestens 10.- DM höher.



8 Bände: Meyers Meyers Neues Lexikon. Das Lexikon der goldenen Mitter!

Das reichbebilderte Intensivlexikon für gehobene Ansprüche. 150 000 Stichwörter, 5300 Seiten, 13 000 Abbildungen. Vollständig von A-Z. Lexikon-Großformat. Je Band 98,- DM. Gesamtpreis für 8 Bände 784,- DM.

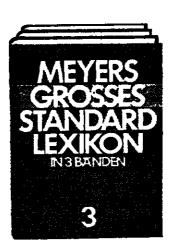

Bände: Meyers Großes Standardlexikon. Das aktuelle Kompaktlexikon des fundamentalen Wissens.

Das leicht lesbare und anschaulich gestaltete Nachschlagewerk für alle. 100 000 Stichwörter, 2200 Seiten. 5000 Abbildungen. Soeben vollendet. Lexikon-Großformat Subskriptionspreis je Band 98.- DM. Gesamtpreis für 3 Bände 294,- DM.



Band Meyers Großes Handlexikon in Farbe. Meyer-Qualität in komprimierter Form.

Das Basislexikon für den ersten Zugriff. 52 000 Stichwörter, 1080 Seiten, 2100 Abbildungen. Lexikon-Großformat. Aktualisierte Sonderausgabe 1983 nur 24,80 DM.

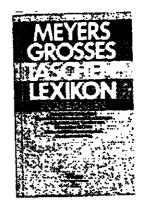

Meyers Großes Taschenlexikon Das größte deutsche Taschenbuchlexikon in 24 Bänden!

Klar, ausführlich, modern. Aktualisierte Neuausgabe 1983. 150 000 Stichwörter. 8640 Seiten, 6000 Abbildungen. Taschenbuchformat Subskriptionspreis komplett 198,- DM.

**Bitte** ansehen überall dort. wo es **Bücher** gibt! EISHOCKEY/ Krise beim Favoriten Kölner EC

## Einig sind sie nur in der Disziplinlosigkeit

Der Kölner EC führt im Vereinsnamen den bissigen Zusatz "Die Haie". Jetzt herrscht Sturm im Aquarium der Raubfische. Der Klüngel beim 1. Eishockey-Bundesliga-Klub

FC Köln ist im Vergleich zur Krise Kölner EC ein liebenswertes Kaffeekränzchen. Dem 1:4 gegen den SC Rießersee folgte eine vereinsinterne Sperre der Stars Miroslav Sikora, Holger Meitinger, Markus Kuhl, Rob Tudor, Toni Forster und mit dem 1:5 beim ECD Iserlohn ein weiterer Bauchklatscher der Millionen-Truppe. Neben den sportlichen Rückschlägen droht weitere Unruhe im Verein: Am 25. November wird vor dem Amtsgericht Duisburg in der Verhandlung gegen den Schatzmei-ster Clemens Vedder der inzwischen drei Jahre alte Paßfälscher-Skandal der Eishockey-Bundesliga aufgear-

Der Kölner EC kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus.

Auch dem als harten Zuchtmeister verpflichteten Tschechoslowaken Josef Golonka gelang es bisher nicht, aus den zusammengekauften Cracks eine Mannschaft im Mannheimer oder Landshuter Stil zu bilden. Dort gelten Solidarität, sogar eine Art Familienstimmung im Klubheim und auf der Eisfläche. Die Geschicklichkeit vieler Mannheimer Einzelspieler liegt zum Beispiel weit unter den Fähigkeiten der Kölner, aber die Geschlossenheit der Mannschaft macht es. Die Mannheimer haben keine Lücke in ihren Reihen, einer denkt an den andern und für den andern mit. In Köln scheinen dagegen alle Beziehungen zum Verein nur vom Geldbeutel diktiert zu werden.

\_Ich stelle nur noch Spieler auf, die für Köln kämpfen", sagte der Trainer Golonka und setzte vor der Fahrt nach Iserlohn die fünf Stars vor die Tür. Das Präsidium unter Leitung von Heinz Landen ist entschlossen, dem Trainer den Rücken zu stärken.

"Wir brauchen endlich eine richtige Mannschaft", hatte Kölns Geschäftsführer Helmut Bauer vor der Saison gesagt. Aber vereint waren die Stars auch diesmal nur in Disziplinlosigkeit. Prügelszenen gegen Mannheim, das Horrorbild des Landshuter Auhuber mit blutverschmiertem Auge

Kölner in Landshut, die Kriegserklärung" (Bauer) vor dem Rückspiel der Bayern am 4. Dezember, die zur Forderung einer Verbandsaufsicht führte - so sieht die bittere Realität

Von den Namen her müßte der Titel wie eine reife Frucht den Kölnern vor die Schläger fallen. Nationalspieler gibt es zuhauf: Torhüter de Raaf, die Verteidiger Kießling, Gailer, Hiemer, das 19 Jahre alte Talent Krupp, die Stürmer Philipp, Kuhl, Truntschka, Meitinger (bester Torschütze der WM 1981), Schiller, der Kanadier Tudor. Allein auf sich gestellt sind sie aber nahezu wirkungslos. 1982 gegen Mannheim und 1983 gegen Landshut scheiterten die Kölner Stars gegen echte Mannschaften. Zur Zeit scheitern sie an sich selbst, wenn sie Golonkas Peitsche nicht doch noch zusammentreibt.

Wie für den krisengeschüttelten Kölner EC gab es auch für den Mannheimer ERC am Sonntag mit 3:4 in Landshut und am Dienstag mit 1:3 in Rosenheim zwei Niederlagen. Aber beim Tabellenführer ist der Friede noch ungefährdet. Der Zorn richtet sich mehr nach außen. "Das Spiel in Rosenheim kann man vergessen. Das ist kein Eishockey mehr, wenn nur provoziert und geschlagen wird", sagt Mannheims Trainer Ladislav Olejnik. Pavel Wohl, sein Kollege aus Rosenheim, sah es anders: "Wir haben durch eine disziplinierte Leistung gewonnen. Es war Härte gegen Härte, Taktik gegen Taktik." Bundestrainer Xaver Unsinn schüttelte nachdenklich immer wieder den Kopf und urteilte so: "Unsere Spitzenmannschaften spielen zur Zeit nicht mehr das Eishockey wie im Vorjahr. Es wird zuviel provoziert. Das muß wieder weg."

Unsinn kritisierte besonders den Rosenheimer Verteidiger Horst-Peter Kretschmer, dem er zwischenzeitlich eine neue Chance geben wollte, der jetzt aber wieder die Nerven verlor: Die Attacke von Kretschmer gegen Adams war überflüssig, zudem war der Stock dabei im Spiel." Der Mannheimer Adams mußte mit Gehirnerschütterung und Nasenbeinbruch ins Krankenhaus. Schon in der neunten Minute wanderten vier Spieler nach einer Schlägerei für je fünf Minuten SEGELN / Gerangel um den Austragungsmodus des America's Cup 1987

## "Made in Germany" bekommt Konkurrenz: Yacht "Berlin" am Start?

Herausforderer und Titelverteidiger der begehrtesten Hochseesegel-Trophäe der Welt, dem "America's Cup", haben es in London nicht geschafft, den Modus für die Wettfahrtserie 1987 festzulegen. Der erste Sieg über die USA seit 130 Jahren durch die australische Yacht Australia II hat den Wettbewerb wesentlich verändert. Aus wirtschaftlichen Gründen wol-

len die Herausforderer die Ausscheidungsregatten wieder vor Newport austragen. Denn die Werbewirksamkeit des Cups ist vor allen Dingen in den USA, wo das Segelereignis Titelseiten, Radio- und Fernsehprogramme füllt, sehr groß. Der australische Markt dagegen wäre für Sponsoren weniger interessant. Vor diesem Problem steht auch das deutsche "12er-Syndikat" unter Vorsitz des Hamburger Yachtmaklers Michael Schmidt. Mit Hilfe von Industrie und Wirtschaft sollen die zwölf Millionen Mark für das Projekt "Made in Germany" aufgebracht werden. Nach der Niederlage der Amerikaner im September zeigten die deutschen Sponsoren eine abwartende Haltung. Ein

kam in London nicht zustande. Der Modus ist noch offen, die Australier stehen vor großen Organisationsschwierigkeiten. Der Royal Perth Yacht Club, der für die Durchführung der Wettfahr-

ten 1987 zuständig ist, sieht sich vor

großen logistischen Problemen.

"Ja" sollte auch von der Entschei-

dung abhängen, daß die Ausschei-

dungsregatten vor Amerika gesegelt

werden. Doch eine Einigung darüber

lichen räumlichen Möglichkeiten, alle zu erwartenden zehn bis zwölf Herausforderer mit ihren Schiffen und Besatzungen unterzubringen. Und auch für das Finale wäre Perth nicht gerüstet. Zur Zeit wird überlegt, ob man die Regatten vor Sydney oder Fremantle austragen könnte. Doch auch das Thema Newport ist noch nicht ausdiskutiert. Der Modus muß bis zum Jahresende endgültig festste-

Einige konkrete Beschlüsse gibt es aber: Vom 15. September bis 15. Oktober 1984 wird vor Sardinien die erste Zwölfer-Weltmeisterschaft ausgetragen. Bisher haben bereits drei amerikanische, drei italienische, eine englische, eine Schweizer und zwei deutsche Yachten ihre Nennungen

Der spektakuläre Flügelkiel der Australia II, der während des Cups in diesem Jahr zu Protesten führte, wird in Zukunft Standard sein. Während die australische Yacht einen Kiel mit einer Breite von 1,20 m hat, ist ab jetzt sogar eine Breite von maximal 3,60 m erlaubt. "Das bedeutet, daß alle bisherigen Konstruktionen veraltet sind und neu entwickelt werden müssen". erklärt Michael Schmidt.

Ohnehin wird man mit den endgültigen Bauplänen warten müssen, bis feststeht, wo gesegelt wird. "Denn die Bedingungen vor Fremantle sind anders als die vor Sydney oder vor Newport\*, sagt Schmidt, der sich mit den italienischen Seglern auf ein gemeinsames Training geeinigt hat, um Kosten zu sparen. Nach der Weltmeisterschaft 1984 werden die deutschen und von dort nach Amerika fahren, wo nochmals einige Monate gemeinsam trainiert wird.

Das Finanzierungsproblem der Yacht \_Made in Germany" ist - wie in Italien und England - zwar noch nicht geklärt, doch beim 12er-Syndikat laufen die Vorbereitungen auf vollen Touren. Schmidt begibt sich morgen wieder auf Präsentationsfahrt, um noch mehr Sponsoren zu gewinnen. "Wir geben nicht auf". sagt Schmidt. In aller Stille hat sich im eigenen

Land Konkurrenz zum 12er-Syndikat entwickelt. Die Fördervereinigung "VAC" (Victory America's Cup) will mit der "Berlin" ebenfalls eine Herausforderer-Yacht stellen. Die Initiatoren Manfred Schreiber (Pinneberg), Johannes Pfeifer (Travemünde) und die Konstrukteure Scharping und Held (Hamburg) wollen mit Hilfe einer Stiftung das Zwölf-Millionen-Mark-Projekt realisieren. In einer Massenbewegung sollen "Freunde Berlins und des Segelsports" unter der Schirmherrschaft von Berlins Bürgermeister von Weizsäcker die Summe aufbringen. Die Bootspläne sind bereits in Kiel fertiggestellt wor-

Michael Schmidt hat allerdings Zweifel an dem Projekt: "Ich habe nichts gegen Konkurrenz, doch wie die ihr Konzept realisieren wollen, ist mir unverständlich." Die Mitglieder der VAC-Vereinigung entrichten pro Monat einen Beitrag von zwölf Mark. Auf drei Jahre gerechnet bräuchte man aber über 300 000 Mitglieder, um die Finanzierung zu sichern.

### SPORT-NACHRICHTEN

Netzer: Entschuldigung

Hamburg (dpa) - Der Manager des Deutschen Fußball-Meisters Hamburger SV, Günter Netzer, hat sich bei Linienrichter Matheis entschuldigt Netzer hatte Rummenigge bei seinem Tor im Spiel des HSV gegen München (0:1) im Abseits gesehen. Netzer: "Der Linienrichter war ein großartiger Mann der mehr gesehen hat als wir alle. Ich wünsche dem HSV immer so fachkundige Leute.

#### Ohne Wunderlich

Düsselderf (sid) - Bundestrainer Simon Schobel hat für die Handball-Länderspiele gegen Dänemark am 4. und 5. Dezember in Odense und Hamburg auf Erhard Wunderlich (FC Barcelona) verzichtet. Schobel: "Das hat mit der schlechten Form beim Supercup nichts zu tun. Der Verzicht war mit Wunderlich schon vorher abgesprochen. Ich will gegen die Dänen noch einmal experimentieren."

#### Patzke wird operiert

Leverkusen (sid) - Wolfgang Patzke (24), Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligaklubs Bayer Leverkusen, wird noch in dieser Woche ander Ferse operiert. Patzke, erst zu Saisonbeginn für 800 000 Mark Ablöse vom VfL Bochum verpflichtet, plagt schon seit Wochen eine Entzündung des Fersen-

#### Westphal gegen Connors

Antwerpen (sid)-Michael Westphal erreichte beim Antwerpener Tennis-Turnier die zweite Runde mit einem 6:4, 6:2-Sieg über den Amerikaner Nick Saviano. Er trifft jetzt auf Jimmy Connors. – Weitere Ergebnisse deutscher Spieler, in Ferrara: Beutel-Feigl (Österreich) 7:6, 7:5, Zipf - Mitton

(Südafrika) 3:6, 7:6, 6:7. – Damen in Brisbane: Kohde -- Henrickson (USA) 6:2. 6:2. Pfaff - White (USA) 6:3, 7:5, Graf - Sukowa (CSSR) 2:6, 3:6, Schropp - Moulton (USA) 1:6, 5:7.

Jassmann K.-o.-Sieger 🧀

Kassel (dpa) - Manfred Jassmann Deutscher Boxmeister der Profis im Halbschwergewicht, besiegte in Kassel den Englander David Conteh in der vierten Runde durch K. o. Der Kampf war als Qualifikation für die Weitrangliste ausgeschrieben.

## ZAHLEN

EISHOCKEY Bundesliga, 23. Spieltag: Landsbut Freiburg 6:2, Düsseldorf – Schwemb gen 6:4, Rosenheim – Mannheim 3:1, Iserlohn – Köln 5:1. BASKETBALL

Bundestiga, Männer: Heldelberg Gleßen 68:50. HANDRALL

Bundesliga, France, Nord: Olden-burg – Minden 21-9, Süd: Waiblingen – Auerbach 13:13, Nürnberg – Würzburg 16:14, Berlin – Malsch 10:11. TISCHTENNIS

Bundesliga, 7. Spieltag, Männer Grenzau – Düsseldorf 9:5, Reutlingen Bad Hamm 9:3, Jülich – Saarbrücken 4:9, Heusenstamm – Herbornseelbach 8:8, Altena – Bremen 9:7. – Frauen Kaiserberg – Frankfurt 8:8, Kiel – Kronshagen 8:8. FUSSBALL

Junioren-EM, Qualifikations-Grup-pe 1: "DDR" -- Schottland 1:1. GEWINNIQUOTEN

Lotto: Klasse 1: 3 000 000,00, 2: 276 475,90, 3: 9163,30, 4: 141,30, 5: 10,00, -10 te: 6 aus 45: Klasse 1: unbesetzt, Jackpot: 1 261 017,75, 2: 95 431,70, 3: 4273,30, 4: 76,80, 5: 7,00. — Elferwette: 1. Rang: 175 736,20, 2: 1936,40, 3: 122,30. — Resnouintett: Rennen A: Klasse Remountett: Rennen A: Klasse 1: 76,10, 2: 12,50 .— Rennen B: Klasse 1: 1566,80, 2: 267,50. — Kombinationsgewinn: unbesetzt, Jackpot: 42 936,80.

## STAND@PUNKT/Sowjetische Wunderbobs und das Schweigen über einen Unfall

Die olympische Saison der Bob-fahrer hat begonnen. Aus dem Sauerland, vom Veltins-Cup, werden wahre Wunderdinge über die Schlitpit eines Formel-1-Wagens, zentrale Vorderachse, die von einem Kugelgelenk fast immer konstant aufs Eis gedrückt wird. Einzelaufhängung der hinteren Kufen - wahrscheinlich. Die Technik der bisher im Bobsport noch

heim. Noch nicht einmal die "DDR", im Sauerland traditionell auch vertreten, weiß nicht, was, wie und warum ten der Sowjetrussen vermeldet: da etwas so gut läuft. An den russi-Windschnittig und eng wie das Cock-schen Fahrern liegt es nicht. Der ehemalige Weltmeister Stefan Gaisreiter sagt: "Die fahren durch die Eisröhre, da kommt einem das Grausen. Das ist einzig allein das Material. Da kannst du alle anderen Bobs verbrennen."

Wenigstens das ist eine Stimme aus

der Bundesrepublik, der einst führenden Bob-Nation, zum internationalen Saisonauftakt im eigenen Lande. Was sonst? Es ist vergleichsweise nebensächlich, daß die Dortmunder Siegfried Rothe und Helmut Egler auf Platz acht hinter jeweils drei Schlitten aus der "DDR" und der UdSSR sowie einer Schweizer Mann-

Die Besten sind nämlich gar nicht

dabei. Sie trainieren auf ihrer Hausbahn in Königssee mit Bundestrainer Wolfgang Zimmerer. Der sagt, dort könne man viel öfter starten. Ansonsten wird nicht nur geschwiegen, sondern sogar der Versuch gemacht, etwas zu verschweigen: Erst gestern wurde bekannt, daß der Bob von Klaus Kopp, Zweiter der Weltmei-sterschaft im Vierer, umkippte, teilweise zerstört wurde und seine Insassen leicht verletzt wurden.

Warum diese Geheimniskrämerei warum das Ausweichen vor dem Wettkampf im Sauerland? Ist das die sinnvolle Vorbereitung auf Olympia? Bahnrekorde sei Kopp in Königssee gefahren, doch das besagt gar nichts. Beim Veltins-Cup geschieht Wichtigeres. Und wer - wie Wolfgang Zinmerer – einen Unfall in der Öffentlichkeit totschweigen will, zeigt nichts anderes als Unsicherheit. Bobs in der falschen Kurve . . .

## Zukunftsperspektiven der Kirche

"Ich möchte als erstes sagen: Die Zukunft der Kirche ist keine Methodenfrage sondern eine inhaltliche Frage. Man kann noch soviel Missionstechniken entwickeln, es kommt auf die Botschaft an. Wir dürfen unsere Existenz vor Gott nicht hinter unseren humanitären und sozialen Impulsen verstecken. Wir würden mit unserer Friedensbewegung, unserer Entwicklungshilfe, unseren Gesprächstherapien, unseren ökologischen Mahnungen usw. historisch die falsche Entscheidung fällen, wenn wir sie dominant machen. Das zukunftsmächtige Thema lautet: In Jesus Gott! Einmal ganz anders gesagt: Wir stehen und fallen mit der Bibel. Das Gebet ist unersetz-

lich. Gottesdienst, Meditation, Theologie im engeren Sinne sind Grundfunktionen. Hierin sind wir unaustauschbar und unverwechselbar. Von hieraus kommt der Geist in Bewegung, von dem wir bekennen, daß er die Kirche mache. Und es gibt nichts, um was es sich mehr lohnt im Blick auf Leben und Sterben als um dies. Bekanntlich ist unsere Zivilisation gegen das Gottesthema gerichtet. Man meint, damit sei ein infantiles, nicht mündiges Verhalten zur Wirklichkeit gegeben. Der Volksgeist und das allgemeine Wahrheitsbewußtsein bestehen auf der Vermutung, die Wissenschaft werde schon alles richten. Allerdings geraten wir so immer deutlicher in einen Selbstwiderspruch. Und die sich ergebenden Krisen haben eine Überlebensdimen-

kostenlos. Gleichzeitig bestelle ich die "Lutherischen Monats-I hefte" zum Preis von DM 16,50 pro Quartal ein-I schließlich Versandgebühr. Von dieser Bestellung

kann ich jederzeit zurücktreten.

Sie haben soeben in einen Beitrag aus den "Lutheri-

Ich möchte die "Lutherischen Monatshefte näher

kennenlernen. Bitte schicken Sie mir eine Ausgabe

mit dem Beitrag "Zukunftsperspektiven der Kirche

Kennen Sie die "Lutherischen Monatshefte" eigentlich?

schen Monatsheften" hineingelesen...

Straße PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

Lutherisches Verlagshaus GmbH Knochenhauerstraße 38/40 **PAISTER** 3000 Hannover Telefon (0511) 1241-739

## Mexiko-Geschäft

Deutsch-mexikanisches Unternehmen bietet an: Verkauf/Einkauf, Industrie-Promotion, Verkaufsförderung, Auftragsbeschaffung, Auftragsabwicklung, Regelung des Zahlungsverkehrs, Kompensationsgeschäfte, Ausgleich

der Devisen-Balance Detaillierte Information auf Anfrage unter E 2152 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

## Gesundheit für die

CARE-Woche vom 24.-30.11.1983

CARE-DEUTSCHLAND bittet um Ihre Spende

und das hauseigene Schwimmbad.

## Spendenkonto 333333

Sparkasse Bonn · Deutsche Bank Bonn Volksbank Bonn · Dresdner Bank Bonn BfG Bonn · Commerzbank Bonn Postscheckamt Köln

Wesselstraße 12, 5300 Bonn 1



Das Kurhotel Belvedere am Burgberg befindet sich in ruhiger und bester Wohnlage Zur komfortabelen Ausstattung gehören mehrere Gesellschaftsräume

Helfen Sie mit,

urabhängger zu werden Was at Multiple Skierose: Wer at die M.S.K.e.V.

Se estaten es M. S. K. e. V

Seit Jahrzehnten werden hier naturgemäße Behandlungsweisen gepflegt. Als eine besondere Heilweise hat sich die Fastenkur bewährt. In einer modernen Badeabteilung mit Sauna und Solarium finden die vielfältigen Methoden der Wasserbehandlung und der Massage ihre Anwendung. Das Kurhotel ist beihilfefähig für alle Kassen.

atürlich Belvedere am Burgberg kuren« Herzog-Julius-Str. 93 3388 Bad Harzburg Tel. 0 53 22/7 81-1

## Stahlhallen nach Anforderungen

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Schötte, Jan Brech, Killer Warnele Hamburg Hamburg Hamburg Hamburg Hamburg Hamburg Hamburg Killer Christoph Graf Seine von Schrestendist (Politich Hamburg Ham

ntralredaktion: 5300 Bonn 2, Godesber

Tel. (02 20) 39-41, Telex 8 85 714

4300 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel (0 20 54) 19 11, Asserigen: Tel. (0 20 54) 20 15 24, Telez: 3 579 804

tion, Dach, Lichtbänder, Tore, Krane Förderanlagen... Informationen anfordem: lmann & Pieller - Postf, 48

Heute nach den Anforderungen gebaut, fürmorger

leicht veränderbar.

Wir bieten aus einer Hand:

3000 Hammover 1, Lange Lambe 2, Tel. (05 11) 178 11, Telex 8 22 919 Anneigen: Tel. (05 11) 6 49 00 00 Telex 9 230 106

4008 Düsseldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. 100 1) 37 30 6294 Anneigen: Tel. (82 11) 37 50 61 Telez 8 587 756

6000 Frankfurt (Main), Westendstr (06 il) 71 73 11; Telez 4 12449 Amerigan: Tel. (06 11) 77 90 11—13 Telez 4 185 535 7000 Stattgart, Rotebühlpintz 20s, Tel. (67 11) 22 13 28, Teles: 7 22 965 Anzeigen: Tel. (67 11) 7 54 50 71

Anseigen: Tel. (0 85) 8 50 60 38 / 39 Telex 5 23 536 nt Die 35,- einschlie

UNILEVER N. V. ROTTERDÂM

DIVIDENDENBEKANNTMACHUNG

Deutsche Bank Berlin AG, Berlin

Die Auszehlung erfolgt in Deutscher Mark, umgerechnet zum jew geldicurs, solern nicht ausdrücklich eine Gutschrift in holländ

UNILEVER N. V. N. V. NEDERLANDSCH ADMENISTRATIE- EN TEUSTKANTOOR

Die Matti yunente

4.5

L. A.

Holph

100 Question in  $\mathcal{L}^{(\mathcal{M}^{*})}$ 2.3 -₩ :1  $\mathbb{R}^{n\times k}=\mathbb{R}$ ±1.7% · · · ′− · · 2020 I. 3. 1. . . . Ł. . . **美国部 5**0 E . . . 

25.6 定题 水。  $\Im$ 1 m 22 22700 18. 120g Tree in T. C. Text Mark 1975

12 M

Viele nai n Deul MPR Fin

th Ihrem

Er ist der Marathon Man der Opernkommentatoren: Marcel Prawy

## "Hofphantom" der Wiener Staatsoper

Leines "Hofphantoms" der Wiener Stratsoper tragen. Denn Marcel Prawy ist weit mehr als nur Professor und Doktor. Mit einigem Fleiß-und Glück kann das schließlich jedermann werden. Prawy aber hat sich zur Sage gemacht. Er ist die fleischgewordene Opernlegende. So kommt es auch, daß er, wenn er

von der Oper spricht, nur seine eigene Biographie herplaudern muß, und der ist keiner je müde geworden zu lauschen. Prawy ist noch das, was man in den gebildeteren Zeiten unseres Jahrhunderts einen Causeur nannte: ein Zauberkünstler der Zunge sozusagen, der blitzgescheit, kenntnisreich und unterhaltsam zugleich daherzureden versteht, daß es einem auf das vergnügteste die Sinne

Wer ihn je während endloser Pausen genüßlich hinter einer Logenbrüstung der Wiener Staatsoper hofhalten sah, gleich von zwei Fernsehkameras aus der Nähe und Ferne belauert, und das Nächst- wie das Fernstliegende der Operngeschichte aus unerschöpflich lebendiger Erinnerung heraufzitieren hörte, dem mußte es geradezu den Atem verschlagen. Gerade das aber tat es Marcel Prawy selbst nie

Er ist der Marathon Man der Opernkommentatoren. Sein Kenntnisreichtum wie seine Begeisterungsfähigkeit sind einzigartig und werden nur noch von seiner Unaufhörlichkeit egalisiert. Das Großartige dabei: Pra- gar nicht versucht war, aus seiner wys Beredsamkeit bleibt bei aller selbstgewählten Kirche auszutreten,

CIL

wohlgeschmierten Rhetorik stets nur weil einmal ein Sopran oder ein duftig und amüsant. Er ist tatsächlich der Mann, den nicht Simplizität, sondern Intelligenz populär gemacht hat, und von dieser wieder die äu-Berst seltene Spezies, die sich nicht immerfort nachdrücklich zur Schau stellt. Prawy ist denn auch bei allem Showmangenie ein Meister des Understatement.

Alle großen Opernhäuser haben immer wieder Männer hervorgebracht, deren Position sich nie recht definieren ließ, deren Wirksamkeit hinter den Kulissen aber dennoch unentbehrlich war für den Gang der klingenden Kunstgeschäfte.

New Yorks Metropolitan betrauert noch immer den Tod des legendären

Bei Bio - ARD, 21.00 Uhr

Francis Robinson, der aus dem Büro des gleichfalls sagenhaften Impresarios Sol Hurok zur Oper hinübergewechselt war, um am Ende unter Rudolf Bing Pressesprecher des Hauses zu werden, dessen Charme und Glamour selbst die eingefleischtesten kritischen Opernhasser immer wieder erlagen. Robinson redete die Oper, selbst in ihren minderen Präsentationen, spielend zur Bestform hoch. Oper war ihm nun einmal eine Glaubenstatsache, und daran läßt sich nicht deuteln.

So geht es auch Prawy. Er war und blieb von Anfang an ein Opernfan tiefer musikalischer Gläubigkeit, der Tenor partiell zu hoch oder zu tief sang, ein Dirigent patzte oder einem Regisseur die Phantasie durchging.

Als Wiener Staatsopern-Fan hatte er in seiner Jugend enthusiastischer Maienblüte Jan Kiepura kennengekernt, den schmucken polnischen Tenor, der es zum Filmstar brachte. Er und seine nicht minder berühmte Frau Martha Eggerth engagierten sich Marcel Prawy als Privatsekretär, wahrscheinlich mit ähnlicher Aufgabe, wie sie Diaghilew dem 17jährigen Boris Kochno auf gleichem Posten gestellt hatte: sich unentbehrlich zu machen. Diese Arbeit hat Prawy in sechs Sprachen und vielen Ländern bis heute erfolgreich geleistet.

Für seinen Marcel Prawy hielt der liebe Gott, ein Freund der Oper seit je, überdies im reiferen Alter ein ganz besonderes Geschenk bereit: die neuen Medien - allen voran das Fernse. hen. Das nämlich brauchte nichts dringender als Meister des Smalltalk, und gerade in dem war Prawy Großmeister mit seiner unerbittlich konzilianten Beredsamkeit.

Es muß gar nicht erst gesagt sein, daß Prawy sich trotz der Neuen Wiener Schule, trotz Schönberg, Berg und Webern für konservativ hält. Daß ausgerechnet er es aber war, der den Komponisten der vielgeliebten, vielgehaßten Heimatstadt Wien das Komponieren für die Staatsoper ausgeredet haben sollte (mit nachhaltiger Wirkung ja übrigens nur bei Webern) ist sicherlich nichts als Wiener KLAUS GEITEL



## ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

9.25 Luzie, der Schrecken der Straße 10.00 Tagesschau, Tagesthemen

10,23 Zum Sehen geboren 11.10 Umechan

16.18 Tagesschau 16.15 Pravengeschichten Brigitte Mira Auftritt in eigener Rolle Film von Constantin Pauli 17.00 Matt and Jensy Die zwei Gesichter des Mr. Ross

Die zwei Gesichter des immediatel 17.25 Wie geht'z?
Spoß für Mitdenker zum Begriff "Recht"

17.50 Tagesschau dazw. Regionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Schlag auf Schlag
Mit Claus-Hinrich Casdorff
Gast: Otto Graf Lambsdorff

21.90 Bel Blo
Gespräche und Musik live
Mit Alfred Biolek und Samy Molcho, Professor Marcel Prawy, Emil,
"Troumfabrik", Peter Herbotzheimer Rhythm Combination & Brass

00 Talentschuppen Moderation: Dieter Pröttl

22.50 Tagesthemen
22.50 Gibt es so etwas wie Werktrese?
Robert Schumann als Symphoniker
Eine Sendung mit Michael Glelen
Es spielt das Sinfonieorchester
des SWF

des SWF
Trotz der Genauigkeit der Schumann'schen Schreibwelse fordern
die Partituren den Dirigenten stets
zu einer gewissen Subjektivität
heraus, da sie Sinn und Inhalt nicht
von alleine hergeben. Bereits Gustav Mahler und George Szell retuschierten die Partituren Schumanns, um Melodie und Harmonik
zu verdeutlichen. Verlassen sie zu verdeutlichen. Verlassen sie damit die Grenzen der Werk-

treue?



11.25 Friedrich Luft im Gesprüch mit Brigitte Homey 12.18 ZDF-Magazin 12.55 Presseschau 13.00 Tagesschau

16.00 keute 16.04 Künstler verlassen den Kunst im Knast Maler und Bildhauer arbeiten mit den insassen von Strafanstalten Anschl. heute-Schlagzellen

Ein Mystery von Justus Plaue 17.00 heuts / Aus den Ländern 17.15 Tele-Illustrierte Gast: Polnisches Tanzensemble

Mazowsze 17.50 Flokmarkt

17.50 Flormans
Der Marionettenheid
Anschl. heute-Schlagzeilen
18.20 Mann, balt die Luft an!
Gehupt wie gesprungen

19.30 Der große Preis
Ein heiteres Spiel für gescheite
Leute mit Wim Thoelke
20.50 Die große Hilfe
Blianz der Aktion Sorgenkind

21.00 heute-journal 21.20 Die Bonner Runde Gesprächsleitung: Gross
22.20 Das kleine Fernsehspiel

Der Sheriff aus Altona Mit Horst Reckers und Manfred

Möller u. a. Zwei Männer – man kann sagen: zwei verkrachte Existenzen - star zwei verkrachte Existenzen – starten in Altona in einem Kleinbus in Richtung Frankreich. Sie sind so etwas wie moderne "Kopfjäger", deren Aktionen in einer legalen Grauzone angesiedelt sind: Im Auftrag von Reederelen sammeln in Schlieben Schlieben die Sc sie Seeleute ein, die ihre Schiffe in Irgendelnem Hafen verlassen



### **KRITIK**

### Die stärkeren Argumente siegten

Gerd Jauch hat die Bestürworter Geiner Abtreibung auf Krankenschein mit ihren Argumenten fair zu Wort kommen lassen: Man liefere die Frauen anderenfalls den Kurpfuschern aus, das Gewissen entbinde den Bürger nicht vom Gehorsam gegenüber den von der ehemaligen sozialliberalen Koalition beschlossenen Abtreibungsgesetzen, und überhaupt träfen von den dreistelligen Millionenbeträgen für die Abtreibung das einzelne Krankenkassenpflichtmit-

glied jährlich nur etwa 2,50 Mark. Dennoch beantwortete das repräsentative Testpublikum die Frage "Wie witrden Sie entscheiden?" (ARD) mit starker Mehrheit (25:17) dahin, daß diese Abtreibungsfinanzierung verfassungsrechtlich geschützten Grundrechten widerspricht (wobei der Schwangerschaftsabbruch zur Rettung des Lebens der Mutter nicht zur Debatte stand). Es siegten die stärkeren Argumente: Das Leben, auch das des Kindes im Mutterleib, bleibt höchstes Rechtsgut und darf nicht einer sozialen Notlage geopfert werden, Vor-rang hat die Gewissens- und Glaubensfreiheit des Pflichtversiche-rungsmitgliedes, das solche Tötungen im Mutterleib als rechtswidrig erkennt und daher ablehnt.

Grundlage dieses ausgezeichnet aufbereiteten Falles war die Entscheidung des Sozialgerichts Dortmund vom 29.9.1981, das die Sache Karlsruhe vorgelegt hat.
OTTO GRITSCHNEDER

## So etwas finden wir nett

Es geht nicht alles, wie man's will, Eim täglichen Geschäft, tausend Stricke und Schlingen bringen uns zum Stolpern - Mißgeschicke, die uns heiter stimmen, wenn sie anderen widerfahren - und dies gar nicht immer wegen unserer angeborenen Schadenfreude, sondern auch wegen der aufblitzenden Erkenntnis, daß sich der Mensch nach all den Plumpsen und Plümpschen meist wieder

gesund aufrappelt. Warum sich freilich "Die Entspanner" (ARD), ein im Ehebett dauerfernsehendes Paar, dem "Komischen aus der Nachbarschaft" (das die Ankündigung verspricht) erst via TV aufschließt? Ganz einfach: Weil das Ganze einen roten Faden braucht Anders gesagt: Weil zu den alltägli-chen Mißgeschicken von Fernsehautoren auch gehört, daß ihre Phantasie auf Grenzen stößt. Die wirst sich wohl vielversprechend auf die anschwellenden Tücken, überdreht sie sketchgerecht und erhitzt unsere Erwartung auf den Siedepunkt. Dann aber – plumps – liegt sie da, läßt sie uns im Stich, ohne Pointe und Par-

Ob wir die mitmenschliche Ungeduld in der Schlange vor der Kaufhauskassa mitmachen, ob wir zwei Rancher auf ihrem vergeblichen Weg zum Nichtrauchertum begleiten (ein Weg, der angesichts der qualmenden Chemieschlote im Hintergrund eher absurd erscheint) - wir tun es gerne und finden es nett.

HERMANN A. GRIESSER

### Dank an Melanie

Man ist versucht, diesen Bericht mit dem Titel des ZDF-Films zu beginnen: Liebe Melanie! Denn was immer man zu sagen sich getraut, es wird zu einem bescheidenen Ausdruck der Ehrerbietung. Melanie Horeschovsky, die Melanie des Stücks. ist tot. Sie starb zwei Tage nach Beendigung der Dreharbeiten. Wir haben sie eigentlich auch so gesehen: Tot im Lehnstuhl, und das Bandgerät mit ihrer Stimme lief und lief.

Ein grandioser Filmschluß und ein makabrer dazu, denn erst nach ihrem Tode hören wir nun ihre lebendige, fröhliche, fast möcht' man sagen: mädchenhafte Stimme. Und da davon die Rede ist: Wie mädchenhaft verwandelten sich die Züge der 87jährigen Greisin, wenn sie lachte, wenn sie ihre Arztin (Senta Berger) (Eva Mattes) Mut machte!

Sie spielte das Leben einer alten Schauspielerin, die von ihrer gierigen Verwandtschaft ausgenutzt wird, aber Hilfe und Liebe findet bei den jungen Menschen ihrer Umgebung.

Sie spielte dieses Leben mit Güte und Sanftmut, mit Verschmitztheit und listiger Intrige, sie spielte die Melanie Horeschovsky, als ware dies nur eine Rolle, die ihr einer auf den Leib geschrieben hatte, ihr, der Melanie Horeschovsky.

Man kann ihr nur Dank sagen: Liebe Melanie! REGINA ROSTOW

## heute zu Gast "Bei Bio", um

Marcel Prawy,

Chefdramaturg

ebemals

an der Wiener Staatsoper, ist 21.00 Uhr in der

## WEST 18.00 Telekolleg 18.30 Luzie, der Schrecken der Straße 19.00 Aktuelle Stunde

17.00 Aktivelle Stunde
20.00 Yagesschau
20.15 Die Rache des Ungeheuers
Amerik. Spielfilm, 1955
21.35 Jack Arnold erzibht (4)
21.45 Gebolt – Genvizt – Gehaßt
Erlahrungen von Ausländern
22.15 Die Kennedy-Saga
23.45 Letzte Nachrichten

18.50 Luzie, der Schrecken der Straße 18.50 Aerobic – Fitness mit Vernunft (7) 18.45 Follow me

Widerstand vor der Schultür 19.45 News of the Week 20.00 Tagesschau 20.15 Ligne – Das Mädchen aus dem

Urwald
Dt. Spielfilm, 1956
21.40 Bücherjaurnal
22.25 Beat-Ciub
23.25 Letzte Nachrichten HESSEN

18.00 Luzie, der Schrecken der Straße
18.30 Die Opodeldolts (1)
19.00 Vier fröhliche Frechdachse
19.10 Wildwestgeschichten
19.15 Die ersten Menschen (7)
20.00 Tagesschau
20.15 Drei Frauen
US-Spielfilm, 1976
21 (5 Drei schrecii

## 22.30 Kulturkaleader 25.00 Der lächeinde Jesus 23.30 Vor vierzig Jakren

SÜDWEST 18.90 Die Sendung mit der Mous 18.50 Telekolleg Nur für Baden-Württemberg

19.00 Abendschau im Dritten Nur für Rheinland-Pfalz 19.00 Abendschau Blick ins Land Nur für das Saarland

19.00 Saar 3 regional Gemeinschaftspi 19.25 Nochrichten und Moderntie

19.30 Das Lächeln der Vernanft (3) Der Teufelsschüler Sport unter der Lupe Nur für Boden-Württe

Nur tür Rheinland-Ptalz 21.45 Fragezeichen Reizwort: Waldsterber Nur für das Saarland

#### 21.45 TV-Clab Soar 3 BAYERN

18.15 Avantil Avantil (9) 18.45 Rundschau 19.00 Der Diamentenprin 20.45 Rundschau 21.00 Z. E. N.

21.05 Konzert frei Haus 21.50 Europa nebenan 22.35 Sperrfrist

## Die Koalitionskrise in Paris wird unterdrückt

Kommunisten wollen die Regierung noch nicht verlassen

A. GRAF KAGENECK, Paris Rasch gelegt hat sich die politische Aufregung in Frankreich über den brüsken Rücktritt des Direktors der staatlichen Kohlenbergwerke, Georges Valbon, Valbon, ein Kommunist und Mitglied des Zentral-Komitees der KPF, hatte dem Staatspräsidenten Mitterrand am Montagabend überraschend sein erst im Februar 1982 erhaltenes Amt mit der Begründung zurückgegeben, daß sein Auftrag mit der neuen Kohlepolitik der

Regierung nicht mehr vereinbar sei. Die Ernennung eines Kommunisten zum obersten Verantwortlichen für den staatlichen Kohlebergbau hatte symbolischen Charakter. Mitterrand wollte damit seinen Willen dokumentieren, die Kommunisten nicht nur mit vier Ministern in die Regierungsverantwortung einzubinden, sondern ihnen auch wichtige wirtschaftliche Hebel in die Hände zu geben: - aus Loyalität dem "Wahlhelfer" gegenüber gewiß, aber auch aus dem Kalkül, daß damit die Straße langfristig ruhiggehalten werden

könnte. Ein Kommunist als Kohlechef hieß aber auch, daß man den von jeher leidenden Kohlebergbau sanieren und zur nationalen Energiequelle Nr. 2 nach dem Atom machen wolle. Die Sozialisten hatten das mit dem Blick auf zwei Wählergruppen im Wahl-kampf versprochen: die rund 60 000 Kumpels und ihre Familien, die noch vom Kohlebergbau leben, und die Gegner der Atomkraftwerke, denen man eine etwas umweltfreundlichere

Energiepolitik in Aussicht stellte. Sowohl Mitterrand als auch Mauroy wußten, daß dieses Ziel nicht oder nur unter untragbaren finanziellen Opfern erreicht werden konnte. In der Tat stiegen die Subventionen in allen Jahren regelmäßig. Aber die Sozialisten förderten weiter, bis Mauroy am 3. November das Handtuch warf. Auf einer Reise durch die Nord-Region sagte er den Kumpels, man

müsse wählen zwischen einer "Reise

bis ans Ende des Tunnels", an dem nur die Pleite des Kohlebergbaus stehen könne, oder dem Abbruch des Experiments mit der Aussicht, das gesparte Geld in neue, einträglichere Industrien zu stecken. Das Eingeständnis des Regierungschefs war der Anlaß für Georges Valbon, seinen Rücktritt einzureichen.

Die ersten Reaktionen der Kommunisten waren äußerst heftig. Zeitweilig sah es in Paris nach Regierungskrise aus. Nach vier schweren Rückschlägen der Kommunisten in den Nachwahlen zu den Gemeindewch len (die KPF verlor seit dem Mär: 35 Rathäuser im Raum Paris), nach 12rüchten um eine Ausbootung des Transportministers Fiterman aus der Regierung, tiefgreifenden Divergenzen mit den Sozialisten in der Außenpolitik (Tschad, Libanon, Euroraketen) und scharfer Kritik an der Austeritv-Politik des sozialistischen Wirtschaftsministers Delors schien das Faß voll zu sein. Die Unsicherheit dauerte 24 Stunden. Dann verkündeten die KPF-Vorstandsmitglieder Lajoinie und Juquin nach einer ZK-Sondersitzung überraschend, daß von einem Bruch der Koalition keine Rede sein könne und die Kommunisten weiter loyal an der Verwirklichung der 1981 gesetzten Ziele mitarbeiten würden. Die Partei habe keinerlei "Doppelnatur", sie "lächle nicht im Ministerrat und schneide keine Grimassen in ihrem Hauptquartier", und sie "stehe voll hinter der Außenpolitik des Staatschefs\*.

Noch vor Ende des Monats soll ein Gipfeltreffen der beiden Parteichefs dieses Bündnis neu bekräftigen. Für das Einlenken der Parteiführung gibt es nur eine Erklärung: In der augenblicklichen Schwäche-Phase der Partei wäre die Isolierung tödlich. Das "kritische Mitmachen" ist das kleinere Übel und birgt die Aussicht, bei einem Scheitern der sozialistischen Austerity als die Partei dazustehen,

## Minister Südafrikas trat zurück: Korruptionsverdacht

Stephanus Botha wollte drohendem Skandal zuvorkommen

AFP. Johannesburg

Der südafrikanische Arbeitsminister Stephanus Petrus "Fanie" Botha, zweitwichtigster Mann in der Regierung, ist vor dem Hintergrund eines drohenden Skandals überraschend zurückgetreten. Der 61 jährige Minister war wiederholt mit unlauteren Geldgeschäften in Zusammenhang gebracht worden. Seine Demission nahm Ministerpräsident Pieter Botha

"mit Bedauern" an. Die schnelle Annahme des Rücktrittgesuchs wurde in Pretoria als das Bemühen gewertet, den drohenden Skandal um den mit dem Premier nicht verwandten "Fanie" Botha abzublocken. Von der Konservativen Partei wurde er seit langem wegen seiner "reformistischen" Sozialpolitik angefeindet, die 1979 unter anderem zur Anerkennung schwarzer Ge-

werkschaften und der Aufhebung

des weißen Arbeitnehmermonopols

in bestimmten Beschäftigungsbereichen führte.

Die Konservative Partei hatte "Fanie" Botha auf dem Höhepunkt eines Wahlkampfes für drei Teilwahlen Anfang des Jahres beschuldigt, 1971 als Minister für Wasser- und Forstwirtschaft eine Schuld von fast drei Millionen Mark gelöscht zu haben, die teilweise auf sein persönliches Konto

ging. Die Summe betraf ein Bewässe-

rungssystem für ein Gelände, das

zum Teil zu Bothas Privatbesitz Mehrere Zeitungen schrieben gestern, ein ehemaliger Freund habe dem Arbeitsminister mit gerichtlichen Schritten gedroht, falls er eine schriftliche Zusage über die Vergabe von Diamanten-Schürfrechten nicht einlöse. Das Versprechen soll Botha als Bergbauminister 1979 General Johann Blaaun gegeben haben, der sich im Korea-Krieg auszeichnete und seit

seiner Versetzung in den Ruhestand

mit Waffen handelt.

# Deutschlands angesehene Visitenkarte im Geschäftsleben. Die American Express Firmenkarte: 0611/7200

Viele namhafte große und mittelständische Unternehmen in Deutschland setzen ihr Vertrauen in die American Express Firmenkarte. Vertrauen, das sich bezahlt macht. Auch Ihrem Unternehmen kann die American Express

Firmenkarte viele Vorteile bieten. Wir beraten Sie ganz individuell. Rufen Sie uns doch einfach an. Oder senden Sie den Coupon an American Express International, Inc., Karten-Organisation, Postfach 11 01 01, 6000 Frankfurt 11.

Die American Express Firmenkarte. Sie macht sich bezahlt für Ihr Unternehmen.

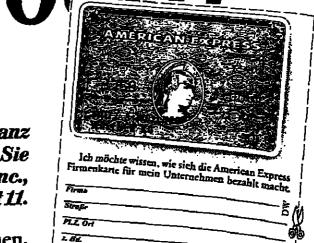

Blüm strebt

Lösung bei

Frührente an

(CDU) ist fest entschlossen, seinen

Kabinettskollegen Stoltenberg und

Graf Lambsdorff eine befriedigende

Vorruhestandsregelung abzuhan.

deln. Heute treffen sich die drei Mini-

ster mit Bundeskanzler Kohl, der

dem Vernehmen nach den Plänen

Blüm strebt eine Rahmenregelung

für einen Ruhestand mit 58 Jahren

an, bei dem der freiwillig ausschei

dende Arbeitnehmer ein Ruhegeld

erhält, das mindestens dem Arbeits.

losengeld entspricht. Die freiwerden

de Stelle soll dann mit Arbeitslosen

oder Schulabgängern besetzt wer.

Bundesarbeitsminister

Blüms zuneigt.

GISELA REINERS, Bone

## Kohl: Ich bin für den Teamgeist dankbar

Kanzler-Erklärung zu Spekulationen um Kabinettsumbildung

Bundeskanzler Helmut Kohl hat mit der Erklärung, es gebe "keinen Grund zu einer Regierungsumbildung" versucht, die Diskussion um den Eintritt von Franz Josef Strauß in die Bundesregierung zu beenden. Im Kabinett äußerte Kohl, wie Regierungssprecher Peter Boenisch vor der Presse sagte, sein ausdrückliches Bedauern darüber, daß die Diskussion über Veränderungen in seiner Ministermannschaft ausgerechnet in der Woche vor der Bundestagsdebatte über die geplante NATO-Nachrüstung ausgelöst worden sei.

Kohl erklärte: "Zu Beginn der heutigen Kabinettssitzung möchte ich ein paar Worte zu der Diskussion über eine angebliche Umbildung der Bundesregierung sagen: Zunächst möchte ich deutlich mein Bedauern zum Ausdruck bringen, daß diese Diskussion in dieser Woche, am Vorabend schwierigster politischer Entscheidungen in der Sicherheitspolitik ausgelöst wurde. Ich möchte ausdrücklich allen Kabinettsmitgliedern meinen Dank für die ausgezeichnete Arbeit in den wenigen Monaten seit Bestehen der Bundesregierung aussprechen.

Wer weiß, welches Erbe wir übernommen haben, und was in diesen wenigen Monaten im Bereich der Außen-, Sicherheits-, Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik notwendig war, um unser Gemeinwesen wieder auf solide Grundlagen zu stellen, der weiß auch, was die einzelnen Kollegen geleistet haben.

Ich bin für den Teamgeist und für das freundschaftliche Miteinander dankbar, und ich sehe keinen Grund zu einer Regierungsumbildung. Im übrigen lege ich Wert auf die Feststellung, daß auch keiner der Koalitionspartner solche Wünsche an mich herangetragen hat."

Die Erklärung Kohls wurde von Staatssekretär Boenisch vor der Presse verlesen. Boenisch wich allen inhaltlichen Fragen weitgehend aus: Kohl wünsche keinerlei Interpretation seiner Stellungnahme, und daran halte er sich. Die vom Kanzler in seinem Dank genannten Bereiche der Außen-, Sicherheits-, Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik - die ent-

sprechenden Ressorts sind von CDUbeziehungsweise FDP-Politikern besetzt - seien lediglich eine beispielhafte Aufzählung, sagte der Regierungssprecher. Nach seinen Angaben waren alle fünf CSU-Minister anwesend, als der Regierungschef seine Erklärung vortrug. Boenisch: Beim Dank des Kanzlers für die ausgezeichnete Arbeit hätten sie "dankbare Gesichter" gemacht.

Der CSU-Vorsitzende Strauß, dessen Eintritt in die Bundesregierung in den vergangenen Tagen von maßgeblichen CSU-Politikern verlangt worden war, hielt sich in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte" mit Kritik an der Regierungsarbeit in Bonn zurück. Er beschränkte sich auf den Satz: "Die Selbstdarstellung der Regierung ist zweifellos nicht immer so gewesen, daß ein bestmöglicher Wirkungsgrad erzielt wurde", und fügte hinzu, eine Tendenz zum Popularitätsverlust, wie verschiedene Meinungsumfragen signalisierten, sei "ohne Zweifel gegeben". Der CSU-Vorsitzende wies dabei auf die Übernahme der Regierungsverantwortung "unter den bekannten schwierigen Umständen" und auf die Notwendigkeit einschneidender Sparmaßnahmen hin. Er verband seine Kritik an der Öffentlichkeitsarbeit der Regierung mit dem Hinweis: "Alles, was sonst noch an kritischen Bemerkungen angebracht ist, soll tunlichst nicht in der Öffentlichkeit

Die Mutmaßungen über einen Wechsel von Strauß von München nach Bonn stehen im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP) in der Spendenaffäre. Bei einer Aufnahme von Strauß in das Kabinett müßten zwei CSU-Minister ihren Posten aufgeben, wenn an bisherigen Absprachen festgehalten wird.

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Gerhart Baum meinte, eine mögliche Kabinettsumbildung sei allenfalls eine Angelegenheit der CDU/ CSU. nicht aber der FDP. Baum begrüßte ausdrücklich die Erklärung des Kanzlers vom Dienstag. Er bescheinigte Kohl "Handlungsfreudig-

Seite 2: Das Machtwort

# **Nordzyperns**

■ Fortsetzung von Seite 1 toriale Integrität und Einheit der Republik Zypern" und erklärte, sie erkenne weiterhin ausschließlich das Kabinett von Kyprianou als legitime

Regierung Zyperns an. Außerst zurückhaltend verhielt sich die NATO. In Kreisen der Allianz wurde argumentiert, die Verschlechterung der Beziehungen zwischen Athen und Ankara müsse für das Bündnis nicht zwangsläufig ein The-

ma sein. Die Bundesregierung hat die Ausrufung des Türkenstaates auf Zypern bedauert und die Befürchtung geäu-Bert, daß damit eine dauerhafte und gerechte Lösung des Zypern-Problems zusätzlich erschwert werde. Bonn appellierte an alle Verantwortlichen, sich unverzüglich um die Wiederaufnahme ernsthafter Verhandlungen zwischen den Volksgruppen zu bemühen.

In einem Kommentar der amtlichen Nachrichtenagentur Tass sprach sich die Sowjetunion für eine internationale Zypern-Konferenz unter Schirmherrschaft der UNO sowie für die Einheit des Inselstaates aus. Zugleich forderte Tass den Abbau der britischen Stützpunkte.

Die Proklamation des Separatstaates war vom Parlament der Zypern-Türken im türkischen Teil Nikosias am Dienstag einstimmig beschlossen worden. Der Präsident des türkischzyprischen Teilstaates, Rauf Denktasch, verkündete die Proklamation über den Rundfunk. Wie es in dem Parlamentsbeschluß heißt, will sich der nordzyprische Teilstaat an keinen anderen Staat anschließen, den Zielen der UNO-Charta verpflichten und blockfrei bleiben. Denktasch sagte, er biete den Griechen Zyperns Frieden und Freundschaft an. Er forderte sie zu Verhandlungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung auf. Die türkischstämmige Bevölke-

rung hat an der Gesamtbevölkerung Zyperns einen Anteil von etwa 18 Prozent. Der von den Türken kontrollierte Norden der Insel umfaßt knapp 37 Prozent des Gesamtterritoriums. Nach Ansicht von Beobachtern müssen die Türken nun befürchten, daß die Republik Zypern mit ihren 500 000 griechischen Einwohnern einen Anschluß an Griechenland suchen könnte.

## Weltweite Kritik an Abtrennung Lambsdorffs Gespräche in Moskau / Protest wegen Semjonow / Widerstand in Prag? Lambsdorffs Gespräche in Moskau / Protest wegen Semjonow / Widerstand in Prag?

fhn/DW. Moskau/Bonn

Die Diskussion um die westliche Nachrüstung belastet offensichtlich nicht die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion. Die jüngste Tagung der gemeinsa-men Wirtschaftskommission beider Länder, die gestern in Moskau zu Ende ging, hat unter der Stationierungsdebatte weder atmosphärisch noch in der Sache gelitten.

Auf die Verhandlungssituation in Genf angesprochen, erklärte der stellvertretende sowjetische Ministerpräsident Kostandow: "Wir haben nicht vor, unseren Kampf um den Frieden zu unterbrechen." Die Gespräche mit dem Westen würden dann zu Ende sein, wenn es die sowjetische Regierung für notwendig halte. Und unter Berufung auf Staatsund Parteichef Andropow fügte Kostandow hinzu, Moskau werde weiterhin alles tun, um die Lage in der Welt zu stahilisieren

Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff berichtete, keine einzige Begegnung während der Kommissionstagung sei durch das Rüstungsthema belastet worden. Während seines Gesprächs mit Regierungschef Tichonow sei es 75 Minuten lang um den Warenaustausch gegangen, "und nur 15 Minuten um Raketen". Noch nie seit 1977, als er deutscher Ko-Präsident der gemischten Kommission wurde, habe er eine so intensiv geführte Gesprächsrunde erlebt, sagte Lambsdorff.

Der Minister verwahrte sich in Moskau gegen die "Einmischung" des sowjetischen Botschafters in Bonn, Wladimir Semionow. Er. Lambsdorff, habe Ministerpräsident Tichonow dargelegt, daß die Art und Weise, wie Semjonow an Abgeordnete des Bundestages im Zusammenhang mit der Stationierungsdebatte herangetreten sei, von der Bundesregierung als "unerfreulicher Akt der Pression" angesehen werde. Semjonow hatte vor Folgen gewarnt, wenn der Bundestag am 22. November das Signal für die Raketenaufstellung gebe. Dann, so Semionows Drohung, werde die Fortsetzung der Genfer Verhandlungen unmöglich

in New York sprach US-Vizepräsident Bush von Widerstand in der tschechoslowakischen Führung gegen die Stationierung sowjetischer Raketen in der CSSR. Bush berief sich auf Eindrücke, die ein Kongreßabgeordneter von einer Reise nach Prag mitgebracht habe. Führende Politiker hätten dem amerikanischen Parlamentarier dort erklärt: "Wir wollen auf unserem Boden keine solchen nuklearen Mittelstreckenwaf-

Am Wochenanfang natte die Sofioter Führung in Abrede gestellt, daß auf dem Territorium Bulgariens sowietische SS-20-Raketen aufgestellt werden sollen, falls die Genfer Verhandlungen scheitern. Staats- und Parteichef Schiwkoff erklärte, in drei Staaten sollten neue Kernwaffen stationiert werden – in der "DDR", in der Tschechoslowakei und "in einem Land nahe den Vereinigten Staaten". Dies wurde als ein Hinweis auf Kuba

Nicht im Zusammenhang mit der westlichen Nachrüstung, sondern unter Hinweis auf die US-Intervention auf Grenada kündigte der kubanische Verteidigungsminister General Raul Castro an, daß Kuba in eine für die USA "uneinnehmbare Festung" verwandelt werde. Sein Land werde mit "Unterständen, Bunkern und Geschützstellungen" überzogen. Castro sprach bei einer Feier für in Grenada gefallene Soldaten.

Der Wirtschaftsminister, der Ar. beitszeitverkürzung grundsätzlich ablehnt, hatte einen Teilruhestand (halbierte Arbeitszeit) favorisiert, der Finanzminister Kostenneutralität des Vorhabens gefordert

Wie verlautet, werden sich die Pla. ne Blüms nicht ohne Mehrkosten ver. 🕸 🗥 🗥 wirklichen lassen. Sie seien jedoch vertretbar, so heißt es, wenn man berücksichtige, was für Ausgaben auf die Bundesanstalt für Arbeit im nächsten Frühjahr zukämen, wenn allein die IG Metall für die 35-Stung den-Woche streiken würde. Nürz. berg müßte dann die Kurzarbeitsgel der für die Zulieferbetriebe zahlen.

Außerdem sei es sinnvoll, durch eine Vorruhestandsregelung, die auf fünf Jahre oder Jahrgänge be schränkt werde, die "Seiteneingange" zum Rentenbezug zu stopfen. So stiegen die Zahlen derer, die über die 59er-Regelung oder Erwerbs- und Berufsunfähigkeit vorzeitig in Rente gingen. Zwar müßten die Unternehmen Erstattungen an die Bundesanstalt zahlen, wenn sie Arbeitnehmer mit 59 entließen, die dann nach einem Jahr Arbeitslosigkeit Rente beziehen dürften. Doch beriefe sich die 🚌 🚌 🚟 Mehrzahl der Unternehmen auf Ausnahmeregelungen und zahlten

Von der Vorruhestandsregelung die nur über einen Tarifvertrag gere 🕬 🚾 gelt werden soll, der dann ein Aus- 🛒 scheiden nach der 59er-Regelung ausschließt, verspricht man sich 100 000 freiwerdende Arbeitsplätze.

2244 ا بنشد

9.2.3

Prairie...

Z20.22(01.0)

Edk : .

Σ∄mach : `c

2 mil 105 m

35 1975 . Ar.  $\hat{\omega}_{\overline{a}}g_{ab}$  . .

thing .... ZE By NOT

Ženke, ...

2 39/20/2017

Age Trains

234 30 Pro-

k age coding.

And harpy e de a

Bearing day

3 13 : 1 s 7 · · ·

 $T_{i}$ 

Zeethar in the second

## Berliner FDP auf Genschers Linie

Auf dem Bundesparteitag in Karlsruhe steht der NATO-Doppelbeschluß im Mittelpunkt

F. D./hey, Berlin/Bonn Die Berliner FDP folgt uneingeschränkt der sicherheitspolitischen Linie des Bundesvorstandes der Freien Demokraten: Auf einem au-Berordentlichen Parteitag sprachen sich die Delegierten des Landesverbandes mit großer Mehrheit für eine Nachrüstung der NATO im Falle des Scheiterns der Genfer Verhandlungen aus. Sie forderten für diesen Fall allerdings "unverzüglich eine neue Verhandlungsrunde", um "doch noch zu einem Kompromiß zu kom-

Ein Antrag aus linksliberalen Parteikreisen, eine Raketen-Stationierung ohne Rücksicht auf das Ergebnis der Genfer Verhandlungen zu stoppen, wurde mit Zweidrittelmehr-

Die Friedens- und Sicherheitspolitik der 80er Jahre sowie die Umset-

zung des NATO-Doppelbeschlusses stehen im Mittelpunkt des 34. FDP-Parteitages, der morgen in Karlsruhe eröffnet wird. Es wird erwartet, daß die 400 Delegierten mit etwa 70 Prozent nach einer ganztägigen Diskussion einem Leitantrag der Parteispitze zustimmen werden, der vom FDP-Vorsitzenden Hans-Dietrich Genscher eingebracht wird.

In dem Papier, das heute nachmittag von Präsidium und Vorstand möglicherweise im Lichte der Genfer Verhandlungen noch überarbeitet werden soll, tritt die FDP-Führung bei einem Scheitern der Genfer Verhandlungen für die Stationierung neuer amerikanischer Mittelstrekkenraketen ein. Die Parteispitze fordert aber - wie die Berliner FDP auch nach dem Beginn der Nachrüstung die Fortsetzung der Gespräche zwischen den Supermächten.

Darüber hinaus wird in dem sicherheitspolitischen Gesamtkonzept ein Verbot aller Atomwaffentests und chemischer Waffen verlangt und auf einen Vertrag über einen allseitigen Gewaltverzicht als Ergebnis der anstehenden europäischen Abrüstungskonferenz gepocht. In den bisher vorliegenden 17 Änderungsanträgen zu diesem Komplex werden unter anderem eine Verschiebung der Nachrüstung zugunsten einer Fortsetzung der Verhandlungen und wie auf dem Kölner Parteitag 1980 allenfalls eine seegestützte Stationierung gefordert.

Weiter geht man in der FDP-Zentrale davon aus, daß die Delegierten die Parteispitze deutlich wegen der Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen insbesondere beim Demonstrationsstrafrecht kritisieren wer-

Schade, wenn Sie sie nicht bald persönlich kennenlernen würden - mit ihrem bezaubernden Charme, ihrer natürlichen Anmut, ihrer Fürsorge und nimmermüden Aufmerksamkeit.

Die jahrhundertealte philippinische Gastfreundschaft ist unseren »First Ladies« von den Augen abzulesen – an Bord Asiens erster internationaler Fluglinie, die Ihnen im übrigen noch viele andere sehr gute Gründe nennen kann, warum auch Sie sie demnächst zur ersten Wahl machen sollten.

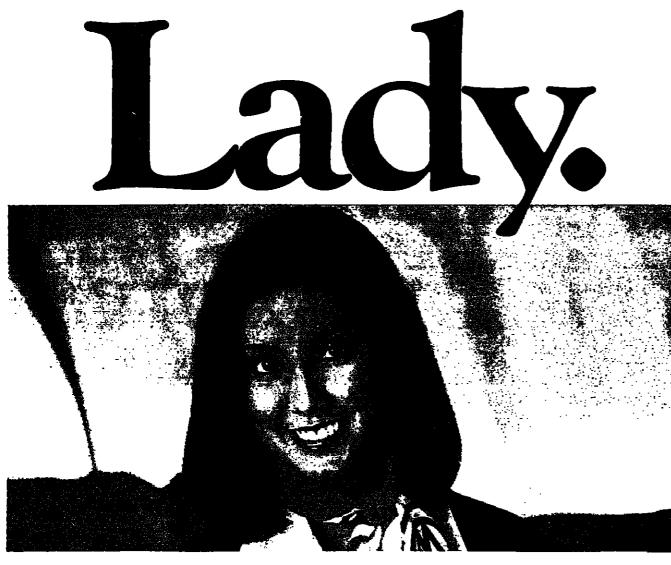

Amsterdam Athens Bahrain Bandar Seri Begawan Bangkok Brisbane Dhahran Dubai Canton Frankfurt Hong Kong Honolulu Jakarta Karachi Kota Kinabalu Kuala Lumpur London Los Angeles Manila Melbourne Paris Peking Port Moresby Rome San Francisco Singapore Sydney Taipei Tokyo Zürich

## Hotel <u>Liandhaus</u> Das Haus für anspruchsvolle Tagungen und Festlichkeiten. Verkehrsgünstig im Dreieck Hamburg-Hannover-Bremen (je 45 Min.) Fragen Nodemste

DIABETIKERWEINE weiß und rot. Tel. 0931/12235

## U.S.A. **EINWANDERUNGSVISA**

Für Investoren, Unternehmer, Frei-berufter, Gesellschaften, deren Mit-arbeiter, Verwandte von U.S.-Bürgern. Informationen: VIC Gabb. Widenmayersu: 18/1 - 8000 München 22 Tel. (089) 22 91 33 - Telex 5 216 534 indad

#### Handelsvertreterin (Kosmetikfachbandel)

sucht Vertretung im nordd. Raum, auch Zusatzvertretung. Zuschriften unter A 2170 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Millionen verdienen

#### Ausileferungslager kr den Raum Düsselderi gosucht

ggf. mit Vertretung. Geboten: erstkl. trockene Lagerräume, Telefon und Büro + Garage. Kontaktaufnahme erbeten unter 8975/83 an Droste Annon cen Expedition GmbH, Post-fach 25 09, 4000 Düsseldorf 1.

#### **Vertriebsgruppe** Anlageberater

für KG-Anteile über 16 000 000 DM ge-sucht. Allerbeste Vertriebsmöglichkeit durch Sicherheit u. Rendite für den Anleger. Neubau eines Senlorenhei-mes in einem Luftkurort im Solling Angeb. schriftl. an: Harry Happea Hunnoversche Str. 18, 2352 Einbeck

herrenmodelle sucht starke Ver triebsfirmen. Geboten werde Ferienwohnungen mit Steuer vorteilen und 2×10% Investitions zulage + Grenzlandsonderab-schreibung. Kontaktsufnahme unter 0 85 41 / 50 15 (Herr Braun)

Gebietsvertretungen für Video-Software in allen PLZ-Bereichen kuzzfristig zu vergeben

Promotion Video GmbH Tittardsfeld 110, D-5100 Aa Tel.: 02 41 - 17 27 47

## **Industrie NRW informiert:**

## Geisterian

Alles halb so schlimm, sagen die Gewerkschaften. IG Metall-Chef Mayr: Natürlich wissen wir, daß es die 35-Stunden-Woche nicht zum Nulltarif gibt. Er glaubt: Die Betriebe schaffen das schon, weil bei Arbeitszeitkürzungen die Leistung (Produktivität)

### Der Widerspruch:

▶ Steigt die Leistung tatsächlich, dann gehen die Arbeitslosen leer aus.

## Logisch:

Wenn in 35 Stunden dasselbe geleistet wird wie in 40, dann brauchen die Betriebe keine neuen Leute einzustellen.

### Jedoch:

Die Gewerkschaften sind wild entschlossen. Leistungssteigerungen zu verhindern. Für sie ist das eine "inhumane Leistungsverdichtung".

Steigt die Leistung nicht, so stehen die

#### Betriebe vor einem Kostenberg von sage und schreibe 18 Prozent.

Mindestens.

Billiger ist die 35-Stunden-Woche nicht zu haben.

Betriebe, die diese Kosten-Explosion überleben, werden mit Sicherheit kein Geld haben, um neue, teure Arbeitskräfte einzustellen. Im Gegenteil.

## So oder so:

Für die Arbeitslosen bringt die 35-Stunden-Woche keine neue Hoffnung.

Für die krisengeplagte Wirtschaft aber ist das Gewerkschafts-Rezept

O weniger arbeiten. O mehr verdienen.

O auf keinen Fall mehr leisten,

lebensgefährlich.

Die Gewerkschaft steuert damit genau in die falsche Richtung.

Wie ein Geisterfahrer.

rereinigung der Arbeitgeberverbände Nordrhein-Westfalens 4000 Düsseldorf 1. Postfach 5006

## Sorgen

; hei

ni – Württembergs Winzer wollen mit einer offensiveren Verkaufspolitik Marktanteile, die ihnen nach den ernteschwachen Weinherbsten der Jahre 1980 und 1981 verlorengegangen sind, zurückerobern. Dies ist jedenfalls die von der genossenschaftlichen Verbandsspitze - für schwäbische Weine ist der hohe Erfassungs- und Vermarktungsanteil über Genossenschaften typisch ausgegebene Devise

Noch mit recht unguten Gefühlen denkt so mancher "Weinzahn" im Südwesten an jene Zeiten, in denen insbesondere die von ihm favorisierten Rotweinsorten Trollinger und Schwarzriesling aufgrund von zwei dürftigen Erntejahren unter Verknappungserscheinungen litten. Starke Preissteigerungen um bis zu 50 Prozent und Koppelgeschäfte, die für den Rotweinkauf eine bestimmte Abnahmemenge von Weißwein zur Bedingung machten, sorgten für viel Verdruß Inzwischen hat sich das Bild gewandelt. Zwei überreichliche Weinberbste 1982 und 1983 haben die Rotweinlücke rasch geschlossen. Die quantitativ und qualitativ gute Ausbeute hat die genossenschaftlichen Sorgen eher wieder in die andere Richtung verstärkt. Man steht, auch wenn man dies nicht gern zugibt und auf die kräftig ausgebauten Lagerkapazitäten verweist, sozusagen bis zum Hals im Wein. Vermehrt auftauchende Sonderangebote in den Weinregalen zu deutlich reduzierten Preisen sind ein Zeichen für das im Verhältnis zum Angebots-druck zu zögerliche Kaufverhalten.

Marketingsünden der jüngsten Vergangenheit rächen sich offenbar. Sie sind auch so leicht nicht durch die Ankündigung von Preisreduzierungen auszubügeln. Schon gar nicht, wenn die Genossenschaften vorbauend davon reden, daß der 1983er Wein nicht so preisgünstig wie der Vorgänger sein könne.

#### Neuer Index

fu (London) - Der Financial Times-Index, der börsen-täglich die Kursentwicklung von 30 führenden Industriewerten an der Londoner Stock Exchange widergibt, soll demnächst Konkurrenz erhalten. Dem hat jetzt der Börsenrat in London zugestimmt. Und zwar soll ein Index veröffentlicht werden, der die Kursentwicklung von 100 ausgesuchten Aktien erfaßt, wobei die Index-Widergabe kontinuierlich erfolgt. Hinter diesem Entschluß steht nicht etwa ein ehrgeizig gewordener Börsenvorstand, sondern die direkte Nachbarschaft. Die Londoner Finanztermin-Börse, die in dem tem-pelähnlichen ehemaligen Börsengebäude gegenüber der Bank von England ihren Finanzterminhandel abwickelt, wird von März kommenden Jahres an auch den Terminhandel mit Aktienkurs-Kontrakten einführen. Damit können sich Investoren gegen Aktienkurs-Risiken absichern beziehungsweise Spekulanten versuchen, ihr Geschäft zu machen. Voraussetzung hierfür ist aller-dings die laufende Information über einen amtlichen Kursindex. Doch nicht nur für die Finanztermin-Insider wird ein hundert Werte umfassender und permanent aktualisierter Index eine wichtige Bereicherung

US-ENTWICKLUNGSHILFE / Keine gesetzliche Wohlverhaltensklausel

## Wer Geld von Washington erhält, bestimmt auch weiter der Präsident

HORST-ALEXANDER SIEBERT, Washington Zum erstenmal hat ein amerikanischer Präsident ein Auslandshilfegesetz unterzeichnet, das eine deutliche Warnung des Kongresses an die Empfängerländer in der Dritten Welt enthält. Dennoch darf die auf Drängen des republikanischen Senats im Vermittlungsausschuß zustande gekommene Strafandrohung nicht überschätzt werden: Von einer festgeschriebenen Wohlverhaltensklausel kann keine Rede sein; auch in Zukunft entscheidet das Weiße Haus allein über die Verteilung der bilateralen Entwicklungshilfe der USA.

verzichtet hat, ist die Administration nur an die Auflage gebunden, bis zum 31. Januar eines jeden Jahres beiden Häusern des Kongresses einen vollständigen Bericht vorzulegen, "der über den Grad der Unterstützung der Außenpolitik der Vereinigten Staaten durch die Regierung des jeweiligen Staates Auskunft gibt". Die amerikanische Vertretung bei den Vereinten Nationen muß Angaben machen über die Abstimmungspraktiken und Erklärungen der betreffenden UNO-Mitglieder in der Generalversammlung und im Sicherheitsrat, soweit "Sachverhalte von größerer Wichtigkeit für die USA" berührt sind.

Weiter heißt es im Gesetz, daß dann keine vom Kongreß bereitgestellten Mittel an ein Land weitergeleitet werden dürfen, wenn der Präsident zu dem Schluß kommt, daß es "auf konsistente Weise in Opposition zur Au-Benpolitik der Vereinigten Staaten steht". Damit bleibt die Vergabe der Entwicklungshilfe eine Ermessensfrage der Administration, was schon bisher immer der Fall war, weil die

Da Präsident Reagan auf ein Veto Legislative in der Regel Gesamtbeträge zuweist, die von der Exekutive aufgeschlüsselt werden müssen. Letztlich befindet auch der Präsident darüber, was in den Länderberichten steht, die an den Kongreß geschickt

> Hingewiesen wird in Washington auch darauf, daß die Senatoren und Abgeordneten ohne weiteres genauere Vorbehalte und Bedingungen in das Gesetz hätten hineinschreiben können. Sie haben es mehrfach getan. So wird die US-Behörde für Internationale Entwicklung (AID) aufgefordert, das wirtschaftliche Hilfsprogramm für Syrien zu stoppen. Au-Berdem erhalten Regierungen, die, wie beispielsweise Kolumbien, nichts gegen den Rauschgifthandel unternehmen, vom 1. Januar an keine

amerikanischen Hilfsgelder mehr. In Gesprächen mit der WELT machten Mitarbeiter des Kongresses und der Administration darauf aufmerksam, daß die vom Gesetzgeber gewählte Formulierung Präsident Reagan rechtlich nicht bindet. Ein derartiges Vorgehen der Legislative könne höchstens als ein politisches Signal an die Adresse der Entwicklungsländer gewertet werden, "die in der Öffentlichkeit gegen die USA Front machen, aber insgeheim gern Dollargeschenke annehmen". Die Warnung der Legislative kann eine abschreckende Wirkung haben; es muß aber nicht sein.

Denn die in der "Joint Resolution 413" eingebaute Drohung ist in amerikanischen Gesetzen sehr häufig zu finden, so zum Beispiel auch im für Westeuropa wichtigen Export Administration Act. Die inzwischen übliche Prozedur - unter Präsident Carter schrieb der Kongreß Menschenrechtsauflagen in die Gesetze - ist wohl auch der Grund dafür, warum die großen amerikanischen Zeitungen in ihrer Berichterstattung die Warnung" mit keinem Wort erwähnten. Was der Kongreß zweifellos will, sind zusätzliche Informationen, die er durch die Berichte erhält.

Geltend gemacht wird überdies in Washington, daß die USA längst praktizieren, was der Kongreß im Sinn hat. Das läßt sich in der Tat an den amerikanischen Entwicklungsleistungen, die nur 0,20 (Bundesrepublik: 0,40) Prozent des Bruttosozialprodukts ausmachen, ablesen. So stellten die Vereinigten Staaten im Finanzjahr 1983 nahezu 11,9 Milliarden Dollar an Auslandshilfe bereit. Aber nur 5,6 Milliarden Dollar fielen in den Wirtschaftsbereich, mehr als die Hälfte war Militärhilfe für ohnehin befreundete Staaten.

der OECD-Länder an Lieferanten aus

sogenannten Schwellenländern ab-

treten müssen. Eine Rolle spiele

auch, daß die Fertigwarenausfuhr der

kleineren Staaten des östlichen Rats

STEINKOHLENBERGBAU

## In fünf Jahren gibt es 14 000 Bergleute weniger an der Ruhr

HANS BAUMANN, Essen Der Aufsichtsrat der Ruhrkohle AG, Essen, hat gestern die Pläne des Vorstandes zur Anpassung der Förderung an den gesunkenen Bedarf gebilligt. Damit wird in den nächsten fünf Jahren die Förderung um sieben Millionen Tonnen auf 55 Millionen Tonnen im Jahr zurückgenommen. 14 000 Bergleute werden in dieser Zeit den Ruhrbergbau verlassen und zwar durch vorzeitige Pensionierung.

Um auch die Halden abbauen zu können, werden im nächsten Jahr 20 und 1985 dann 15 Anpassungsschichten eingelegt (Kurzarbeit und Sonderausfallschichten), für die neben den 68 Prozent der Bundesanstalt für Arbeit die Ruhrkohle einen noch auszuhandelnden Beitrag zum Lohnausgleich zahlen wird. Der Förderabbau erfolgt durch Stillegungen (Gruben Gneisenau und Zollverein) sowie durch Verbund von Bergwerken. Zur Erhaltung der verbleibenden Förderkapazität werden künftig 1,7 Mrd. Mark im Jahr aufgewendet werden. Die laufenden Investitionen sollen nicht eingeschränkt werden.

Während man in den Revieren nicht voll zufrieden war mit dem Ergebnis der Bonner Kohlerunde, erklärte der Staatsminister im Bundeskanzleramt, Friedrich Vogel, vor Journalisten in Essen, daß diese Runde in Bonn ein befriedigendes Ergebnis gebracht habe. An den Vorstandsvorsitzenden der Ruhrkohle AG, Karlheinz Bund, gewandt, meinte Vogel: "Wenn Sie ganz zufrieden wären, Herr Bund, dann hätten wir in Bonn sicher etwas falsch gemacht."

Vogel lobte den Fortschritt des Steinkohlenbergbaus nach Norden in Nordrhein-Westfalen. Nach dem Besuch der Kohle-Öl-Pilotanlage in Bottrop, die täglich 200 Tonnen Kohle durchsetzt, sagte er auf die Frage, welchen Standort denn nach seiner Meinung die kommende Großanlage zur Kohleverflüssigung haben werde: .Ich kann mir nicht vorstellen, daß sie woanders steht als im Ruhrgebiet." Seine Begründung, da sich ja auch das Saarland um diese Investition bemüht: Eine solche Großanlage im Revier sei eine klassische Ergänzung zu der hier bereits vorhandenen Veredlungstechnik.

Auf die Frage, wann mit einer sol-chen großtechnischen Anlage gerechnet werden könne, wurde erklärt, daß die Anlage um so schneller gebaut werde, je eher die Entscheidung über den Standort falle. Diese Entscheidung wird 1984 erwartet. Dann könnte die Produktion gegen Ende des Jahrzehnts aufgenommen

Vogel wies darauf hin, daß die neue Kohlenkrise im Revier keine Unruhe unter die Bergleute getragen habe. Mit Anpassungsmaßnahmen bei der Förderkapazität und den beschlossenen Anpassungsschichten sei eine "sozialverträgliche" Ausgangssitua-tion für bessere Zeiten für die Kohle geschaffen worden.

## Bonner Wendebalg

Von HEINZ HECK

Line Ergänzungsabgabe durfte es Lnicht sein. Die hatte FDP-Chef und Außenminister Hans-Dietrich Genscher noch in der alten Koalition für "tot" erklärt und sich damit auch für FDP-Verhältnisse ziemlich fest-

Die neue Koalition, angetreten unter anderem nach den Grundsätzen, "auf die Vereinfachung des Steuersystems hinzuwirken und zusätzliche Belastungen zu vermeiden", verstieß erst einmal gegen beide und führte eine Zwangsanleibe ein, offiziell eine Investitionshilfeabgabe, zinslos, ver-

Eine Zwangsanleibe, deren Zwängen sich allerdings Unternehmer und Freiberufler mühelos entziehen könteter mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 150 000 Mark hat bei Anwendung der Splitting-Tabelle eine Steuerschuld von 55466 Mark. Hinzu kommt in den Jahren 1983 bis 1985 jeweils die Zwangsanleihe in Höhe von fünf Prozent oder

Ein Unternehmer, der den fünffachen Betrag, also 13 865 Mark, investiert, ist sie bereits los. Für seine möglicherweise ohnehin geplanten, ganz normalen Investitionen bekommt er – zumindest, was die Liquidität angeht – eine Investitionszulage, die mit 20 Prozent besonders üp-

11 Sec. 1

SPier

 $L_{\mathcal{A}^{*}}(\mathbb{N})^{2}$ 11.534 H

- 63.

pig ausfällt Der Angestellte mit gleich hohem Einkommen hingegen kommt erst unter die Abgabe-Pflichtgrenze, wenn er sein zu versteuerndes Jahreseinkommen durch Ausweisung entsprechender Verluste unter die 100 000-Mark-Grenze (bei Verheirateten) senken kann. Gelingt ihm dies nicht, muß er zahlen und soll nach dem derzeit im Parlament beratenen Gesetzentwurf seine Zwangsabgabe in den Jahren 1990 bis 1992 zurücker-

Es liegt nahe, daß diese Ungleichbehandlung Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit aufkommen lassen muste. Dies ist zwar bereits bei drei Finanzgerichten – Hamburg, Frei-burg und Köln-geschehen Dennoch ist Finanzminister Gerhard Stoltenberg "unverändert der Überzeugung, daß die getroffene Regelung in Karisruhe Bestand hat", wie er vor Journalisten erklärte.

Zweifel sind aber zumindest in der Zunionsfraktion aufgekommen. Die CSU, seit jeber für eine Ergänzungsabgabe, bekam durch die Finanzgerichte Auftrieb. Sie erhält jetzt

Unterstützung von Finanzpolitikern unter den CDU-Abgeordneten. Doch um des Koalitionsfriedens mit der FDP willen hat die Fraktionsführung das Thema begraben. Es ist aber auch für Koalitionsärger wie geschaffen. Denn vor der Bundestagswahl am 6. März hatte sich die Union die Nichtrückzahlbarkeit der Anleihe aufs Wahlpapier geschrieben und sie damit de facto zur Ergänzungsabgabe machen wollen. Die Positionen der beiden Koalitionspartner standen sich also unvereinbar gegenüber. Nach der Wahl mußten sie aufeinander zugehen: Es blieb beim Anleihecharakter, womit sich die FDP durchsetzte. Die Union erreichte im Gegenzug die Ausdehnung der Zahlungsht von ursprünglich zwei auf drei Jahre und den Aufschub des Rückzahlungstermins auf die jetzt vorgesehenen Jahre 1990 bis 1992. Das

Ganze ein einziges Trauerspiel, das

der noch jungen Koalition nach ih-

rem überzeugenden Wahlsieg erste

Schrammen eintrug. Doch das wäre alles in Vergessen-heit geraten, wenn nicht jetzt in schöner Regelmäßigkeit ein Finanzsenat nach dem anderen diesen Wendebalg wegen der Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit gleichsam nach Karlsruhe expedierte. Das Thema ist damit Gegenstand eines Normenkontrollantrags beim Bundesverfassungsgericht. Bis zu einer Entscheidung der Karlsruher Richter bleiben die Zweifel. Doch damit nicht genug. Die praktischen Auswirkungen bekommt Bonn bereits bei den Zahlungseingängen zu spüren. So haben die Finanzgerichte den antragstellenden Firmen gestattet, die Zahlung

Bonn wäre gut beraten, dem Vo-tum aus Karlsruhe durch eine entsprechende Änderung des Gesetzentwurfs im parlamentarischen Verfahren zuvorzukommen. Die Einnahmen aus der Zwangsanleihe erhöhen die Nettokreditaufnahme. Würde die Bundesregierung statt dessen die er-warteten Mittel auf dem Kapitalmarkt aufnehmen, so müßte sie dafür zwar Zinsen zahlen, doch scheint ein solcher Preis für die Wiedergewinnung der Glaubwürdigkeit in dieser Frage nicht zu hoch. Ein unbefriedigender Schwebezustand wäre beendet. Vor allem aber wäre, wenn sich die Karlsruher Richter viel Zeit ließen, zu befürchten, daß der Rückabwicklungsprozeß (mit Rückzahlung der bereits kassierten Gelder) noch aufwendiger würde.

auszusetzen.

### **AUF EIN WORT**



99 Wer den technischen Wandel übersieht, gefährdet die soziale Stabilität. Wer ihn überbewertet, gerät in die gleiche Gefahr. Denn die Vermutung einer Verdrängung des Menschen und seiner Arbeitskraft aus dem Prozeß beruht auf einem Denkfehler.

Hans L. Merkle, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH FOTO: RUPP DARCHINGER

### Weniger Zuwachs bei Insolvenzen

dpa/VWD, Wiesbaden

Obwohl die Insolvenzen in den ersten drei Quartalen 1983 gegenüber der Vorjahreszeit mit mehr als 12 000 Fällen weiter zugenommen haben, ist die Welle von Konkursen und Vergleichen in den letzten Monaten deutlich abgeebbt. Insgesamt wurden von Januar bis September von den Amtsgerichten 12 157 Insolvenzen gemeldet, 6.6 Prozent mehr als im gleichen Voriahreszeitraum, berichtete das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Die voraussichtlichen Forderungen bei diesen Pleiten wurden von den Gerichten auf etwa 8,4 Milliarden Mark nach 7,3 Milliarden Mark in den ersten neun Monaten 1982 veranschlagt. Im bisherigen Jahresverlauf ist die Zuwachsrate der Insolvenzen aber immer mehr abgeflacht. So wurden im dritten Vierteljahr 3,6 Prozent weniger Insolvenzfälle festgestellt als im dritten Quartal 1982.

#### OST-WEST-HANDEL

## **DIW: Enttäuschende Bilanz** gemessen an Erwartungen

dpa/VWD, Berlin ten Anteile am Industriewarenimport Der Handel zwischen Ost und West starniert weiter. Gemessen an den Erwartungen zu Beginn der 70er Jahre sei die Bilanz zehn Jahre danach enttäuschend, stellt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in seinem jüngsten Wochenbericht fest. Eine engere Handelsverflechtung zwischen Ost- und Westeuropa sei nicht eingetreten, eine stärkere Integration der RGW-Länder in die Weltwirtschaft ausgeblieben.

Hauptgrund dafür ist nach Ansicht des DIW, daß es den osteuropäischen Ländern nicht gelungen sei, ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und ihre Exportindustrien den wechselnden Erfordernissen des Weltmarktes anzupassen. So sei der Anteil des Ost-West-Handels am Welthandel in der ersten Hälfte der 70er Jahre zwar um einen Prozentpunkt auf 5,5 Prozent gestiegen, im vergangenen Jahr aber wieder auf 4,8 Prozent zurückgegangen. Inzwischen hätten die RGW-Staa-

für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) in die Europäische Gemeinschaft durch Handelshemmnisse stärker behindert werde. Nur die sowjetischen Energie- und Rohstofflieferungen würden nicht diskriminiert. Die Aussichten für den Ost-West-

Handel nennt das DIW "äußerst unsicher". Die Politiker und Planer der RGW-Staaten seien bisher nicht in der Lage gewesen, ein mittelfristiges Außenwirtschaftskonzept auszuarbeiten. Dies sei auch der entscheidende Grund für die wiederholte Verschiebung des Wirtschaftsgipfels der RGW-Staaten. Angesichts der vorsichtiger gewordenen Haltung westlicher Geschäftsbanken müßten die kleineren RGW-Staaten ihre zahlungsbilanzorientierte Westhandelspolitik "rigoros weiterführen".

### PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG

## Die neue Gebührenordnung hat sich bisher bewährt

Die seit Anfang dieses Jahres geltende neue Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) hat ihre erste Bewährungsprobe bestanden. Das hat die repräsentative Auswertung von 3500 Rechnungen ergeben, die am 10. August 1983 bei den privaten Krankenversicherern zur Abrechnung einge-

reicht worden sind. Nach den Worten des Vorsitzenden des Verbandes der Privaten Krankenversicherungen (PKV), Heinz Bach, hat sich dabei gezeigt, daß 91 Prozent der Abrechnungen bis zu dem für überwiegend persönliche Arzt-Leistungen geltenden Schwel-lenwert des 2,3fachen der Kassensätze ausgestellt waren, 87 Prozent der Abrechnungen gingen für die technischen Leistungen bis zum vorgeschriebenen Schwellenwert des 1,8fachen. Über die Schwellenwerte hinaus bis zu den Höchstsätzen von 3,5beziehungsweise 2,5fach gingen 8,2 beziehungsweise 11,7 Prozent der Abrechnungen. Diese Höchstsätze

HARALD POSNY, Düsselderf wurden nur von 0,7 und 1,3 Prozent der Abrechnungen überschritten. Insgesamt lagen die niedergelassenen Ärzte mit Durchschnittsfaktoren von 2,2 und 1,8 niedriger als die leitenden Krankenhausärzte (2,7 und

Bach wagte noch keine Antwort auf die Frage, in welchem Rahmen von der Möglichkeit der Abdingung der Gebührenordnung in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht worden ist. Lege man den Prozentsatz der Rechnungen zugrunde, der die Höchstsätze überschritten hat, sei die Zahl der Abdingungen - selbst bei Chefärzten

gering.

Kritikbedürftig ist, so Bach, die in 75 Prozent aller Rechnungen feststellbare Tendenz zur Berechnung des Schwellenwertes als Einheits wert. Dies dürfte juristisch bedenk-lich sein, da die GÖÄ die Gebühr "in der Regel zwischen dem Einfachen und 2,3fachen\* vorsieht. Schlüsse auf die kostenmäßigen Auswirkungen der neuen GOA lassen sich noch nicht ziehen.

## WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### WestLB: Leistungsbilanz mit höherem Überschuß

Düsseldorf (Py.) - Selbst wenn die Exporte in den letzten drei Monaten des Jahres wieder stärker zunehmen sollten als die Importe, wird der Au-Benhandelsüberschuß der Bundesrepublik das Vorjahresniveau von 51.3 Milliarden Mark nicht mehr erreichen. Bis einschließlich September hatte sich ein kumulierter Saldo von 30,4 (36) Milliarden Mark ergeben. Nach Auffassung der Westdeutschen Landesbank, Düsseldorf, stellt sich jedoch die Leistungsbilanz in diesem Jahr besser als 1982 dar. Hier erwartet das Institut nach einer gegenüber dem Vorjahreszeitraum (neun Monate) ausgeglichenen Bilanz (1982: 3.5 Milliarden Mark) für das Gesamtjahr einen Überschuß von gut 10 (8,6) Milliarden Mark. Erstmals seit fünf Jahren seien die für die Bundesrepublik typischen Defizite in der Bilanz der Dienstleistungen und Übertragungen geringer ausgefallen als im Vorjahr.

Koenigs Börsenpräsident

Frankfurt (cd.) - Karl Oskar Koenigs, Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co., ist als Nachfolger des zurückgetretenen Ferdinand Graf von Galen (SMH-Bank) einstimmig zum Vorsitzenden des Vorstands der Frankfurter Wertpanierborse gewählt worden. Koenigs, der von 1968 bis 1981 Börsenpräsident in Frankfurt war, kandidiert für dieses Amt auch für die nächste, 1984 beginnende dreijährige Wahlperiode.

Gutes Weihnachtsgeschäft? Köln (dpa/VWD) - Der Einzelhandel in der Bundesrepublik erwartet in diesem Jahr vom Weihnachtsgeschäft einen zusätzlichen Umsatz von 19 Milliarden Mark. Wie die Hauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandels (HDE) in Köln weiter mitteilte, entspricht dies 4,3 Prozent des auf 445 Milliarden Mark veranschlagten Gesamtumsatzes 1983.

Höheres Wachstum erwartet Bonn (dpa/VWD) - Die Konjunkturentwicklung in der Bundesrepublik wird in diesem Jahr voraussichtlich günstiger verlaufen als zunächst angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt der interministerielle Arbeitskreis in seiner\_jüngsten gesamtwirtschaftlichen Vorausschätzung. Nach Informationen aus Regierungskreisen rechnet der Arbeitskreis jetzt für 1983 mit einem Wirtschaftswachstum von real 1,0 Prozent. Für das kommende

Jahr erwartet der Arbeitskreis dem Vernehmen nach ein Wachstum von 2,0 bis 3,0 Prozent. Nach vorliegenden Informationen geht die Regierung jetzt von einer Arbeitslosenzahl von 2.25 Millionen im Jahresschnitt aus, nachdem sie im Jahreswirtschaftsbericht noch mit etwa 2,35 Millionen gerechnet hatte.

#### KWG-Novelle im Januar

Benn (dpa/VWD) - Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg will den Entwurf einer Novelle zum Kreditwesengesetz(KWG) im Januar dem Kabinett zur Entscheidung vorlegen und hofft, daß dann der Gesetzentwurf im Laufe des Jahres 1984 vom Parlament verabschiedet werden kann. Dies teilte der Minister vor der Presse nach einer Kabinettssitzung mit, in der er im Zusammenhang mit den Vorgängen um die SMH-Bank auch über den Stand des Gesetzgebungsverfahrens berichtet hatte.

Thyssen: Symbolische Strafe Luxemburg (dpa/VWD) - Der Gerichtshof der EG hat die Thyssen AG, Duisburg, wegen Überschreitung der Produktionsquoten für Stahl zu einer symbolischen Geldbuße von umgerechnet zwölf Mark verurteilt. Mit dieser Entscheidung setzte er eine von der EG-Kommission verhängte Geldbuße von rund 290 000 Ecu (690 000 Mark) auf fünf Ecu herab. Nach Angaben des Gerichtshofs hatte die Kommission dem Stahlunternehmen vorgeworfen, im 1. Quartal 1981 die erlaubie Produktionsmenge um 3871

Tonnen Stahl überschritten zu haben.

Eigenmittel erhöht Düsseldorf (Py.) – Die Banque Nordeurope S. A., Luxemburg, hat im Geschäftsjahr 1982/83 (31, 3.) ihre Bilanzsumme um 8 Prozentauf 21,8 Mrd. Lfrs (1,08 Mrd. DM) gesteigert. Das Kreditvolumen des Instituts lag mit 17,5 Mrd Lfrs (864 Mill DM) um 2 Prozent über dem Vorjahr, Trotz der Schwierigkeiten auf dem Euromarkt erhöhte sich das Betriebsergebnis auf 205 (104) Mill Lfrs. Nach ausreichenden Vorsorgemaßnahmen stieg der Gewinn nach Steuern auf 23,7 (21) Mill. Lfrs. Sie wurden den Rücklagen zugeführt. Zur Mitte des Geschäftsjahres 1983/84 erreichte das Kreditgeschäft bei einer Bilanzsummenausweitung auf 26,9 Mrd. Lfrs (1,3 Mrd. DM) rund 12,1 Mrd. Lfrs (614 Mill. DM). Entsprechend der Geschäftsausweitung und der positiven Ertragsentwicklung erhöhten sich die Eigenmittel der Bank auf 753 Mill Lfrs. (37,7 Mill. DM).

Mit TWA nach & durch die USA

## TWA's 747 Ambassador Class. Komfort nach Maß.

Super Service. Nur 6 Sitze in einer Reihe. Rundherum viel Bewegungsfreiheit. Und Sessel, in denen man sich bequem bis zu 45° zurücklehnen kann.

Sie sollen sich bei uns wohlfühlen



USA / Industrieproduktion weiter gestiegen

## Der Aufschwung hält an

H.-A. SIEBERT, Washington
Die kräftige US-Konjunktur hat strieproduktion um stolze 14,8 Probisher kaum an Schwung eingebüßt. Das signalisiert die Industrieproduktion, die im Oktober um 0,8 Prozent gestiegen ist. Die Abschwächung gegenüber September und August, als das Plus jeweils 1,3 Prozent ausmachte, ist nicht das letzte Wort: Da im September in Amerika die Lagerbestände um 0,7 und die Endverkäufe um 1,5 Prozent zunahmen, müssen sich zwangsläufig die Räder schneller drehen. Immerhin liegt die Vorratshaltung noch um 2,1 Prozent un-

ter dem Vorjahresniveau. Es sieht so aus, daß US-Handelsminister Baldrige recht behält und sich die Wertschöpfung in den Vereinigten Staaten im vierten Quartal 1983 um sechs bis sieben Prozent preisbereinigt erhöht. In den drei vorausge-Vierteljahresperioden gangenen wuchs das reale Bruttosozialprodukt um 7,9, 9,7 und 2,6 Prozent. Das Tempo wird damit den Aufschwüngen nach den sieben Rezessionen entsprechen, die seit 1945 registriert

Seit November 1982, als die letzte Rezession in den USA ihren tiefsten

WILHELM HADLER, Brüssel

Die Plane für eine Reform der euro-

päischen Agrarpolitik brauchen noch Zeit. Auch der bevorstehende EG-

Gipfel wird nach Meinung Brüsseler

Experten wohl nur aligemeine

Grundsätze für eine Neuorientierung

festlegen können, nachdem sowohl

der von den Regierungschefs einge-

setzte Spezialministerrat (Außen-

und Finanzminister) sowie der Rat

der Landwirtschaftsminister bisher

den "Einstieg" in wirkliche Verhand-lungen verpaßt haben.

Der Sonderrat hatte am letzten Wo-

chenende das "Agrardossier" an die

Fachminister zurückgegeben; diese

beschränkten sich jedoch am Rande

ihrer Brüsseler Routinekonferenz im

wesentlichen auf die Kenntnisnahme

eines Berichtes der griechischen Prä-

sidentschaft über den Stand der Re-

formbemühungen. Er soll (nach in-

ternen Beratungen in den Hauptstäd-ten) in ein umfassenderes Papier ein-

gehen, das den Staats- und Regie-

rungschefs für ihre Athener Zusam-

menkunft vom 4. bis 6. Dezember als Diskussionsgrundlage dienen soll.

zent erhöht. Mit 154.8 hat der Index die im Juli 1981 (153,9) und März 1979 (153,5) aufgestellten Rekorde gebro-chen. Für die künftige konjunkturelle Entwicklung ist wichtig, daß nun mehr Kapital- als Konsumgüter hergestellt werden (plus 2,2 und 0,3 Prozent im Oktober). Starke Anstöße gehen nach wie vor von der Rüstungsindustrie aus (1,2 Prozent).

Nach Angaben der US-Notenbank ist die Industrieproduktion in Amerika seit Jahresfrist um 14,1 Prozent gestiegen; bei Endprodukten betrug die Zunahme 10,9, bei Halbfertigwaren 15,7 und bei Vormaterialien 17,7 Prozent. In der Weiterverarbeitung erhöhte sich die Erzeugung um 15,7 Prozent, wobei 19,3 und 11,8 Prozent auf die Bereiche langlebige Ge-brauchs- und Konsumgüter entfielen. Bei Investitions- und Rüstungsgütern wurde ein Zuwachs von 10,3 und 10,4 Prozent festgestellt.

Unternehmensanleihen (Bonds) betrug der Durchschnitts-zins in den USA im Oktober 12,79, für zehnjährige Treasury-Papiere 11,54 und für dreimonatige Treasury Bills 8,71 Prozent.

Einig sind sich die Landwirt-

schaftsminister jedenfalls nach dem

Agrarbericht darüber, daß die Ge-

meinschaft in Zukunft eine "vorsich-

tige und in manchen Fällen restrikti-

ve Preispolitik" treiben muß und für

Überschußerzeugnisse Garantie-

schwellen einführen sollte, bei deren

Überschreitung die Landwirte be-straft werden. Für Milch werden

mehrere Optionen nebeneinander ge-

stellt, ebenso für die von der EG-

Kommission vorgeschlagene Fett-steuer und den Abbau der Währungs-

ausgleichsbeträge im Handel.

rungen hinausgelangt.

EG / Sonderrat gibt Agrardossier an Fachminister zurück

Reform braucht noch Zeit

EIGENKAPITALQUOTE / Bundesbank: Insolvenzwelle durch Auszehrung

CLAUS DERTINGER, Frankfurt

Die Eigenkapitalquote im Produzierenden Gewerbe und im Handel ist weiter gesunken. Nach einer Untersuchung der Bundesbank, die sich auf die Jahresabschlüsse von rund 20 000 Unternehmen stützt, ist der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme im letzten Jahr nochmals geringfügig von 18,7 auf 18,5 Prozent zurückgegangen. In der Periode 1970/ 74 lag die Eigenkapitalquote noch bei 25 Prozent, im Jahre 1965 sogar noch bei rund 30 Prozent.

Die langfristige Auszehrung der Ei-genkapitalbasis hat maßgeblich zum Hochschwappen der Insolvenzwelle beigetragen, schreibt die Bundesbank in ihrem neuesten Monatsbericht. Solange mit Fremdkanital noch zusätzliche Gewinne erwirtschaftet wurden, die auch den Ertrag des Eigenkapitals steigen ließen, sei die immanente Gefährdung der Unterneh-men durch die Kapitalschwäche nicht sichtbar geworden. Erst als eine zunehmende Zahl von Firmen in die Verlustzone geriet, wurde die existenzbedrohende Gefahr zu geringer Eigenmittelausstattung offenbar. Da

sich die Unternehmen deshalb mit neuen Investitionsvorhaben zurückhielten und der Sicherung der Zahlungsbereitschaft Priorität einräumten, habe die Wirtschaft trotz erkennbarer Ansätze zur Besserung der Betriebsergebnisse erst mit Verzögerung und zunächst auch nur mit kleinen Schritten aus der Talsohle herausgefunden.

Im letzten Jahr haben die Unternehmen ungeachtet gewisser Erfolge bei ihren Bemühungen um Stärkung der Ertragskraft und bessere finanzielle Fundierung die in den Vorjahren entstandenen Probleme noch nicht überwunden, betont die Bundesbank. Inzwischen erkennt sie aber Fortschritte in dieser Richtung, die unerläßlich seien, wenn die Unternehmen auf Dauer ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten und ausbauen sollen, ohne die ihr Beitrag zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum und zur Wiederherstellung eines befriedigenden Beschäftigungsstandes nicht zu sichern sei.

Nach der Untersuchung der Bundesbank blieben die Ertragsverhältnisse nach ersten vorläufigen Hochrechnungen auch 1982 noch angespannt. Der Jahresüberschuß vor Steuern erreichte etwa das Vorjahresnivau (122,5 Mrd. DM). Er fiel allerdings nach Steuern mit 45,5 Mrd. DM noch um zwei Prozent niedriger aus als im Vorjahr. Die Umsatzrendite hielt sich auf dem niedrigen Vorjahresniveau von etwa 1½ Prozent gegenüber 2,2 Prozent 1980 und 3,6 Prozent 1970. Diese Zahlen dokumentieren den Gewinneinbruch in den Jahren 1980/91, der inzwischen zum Stillstand gekommen ist.

Die Gesamterträge wurden 1982 vor allem durch weiterhin stark sinkende Gewinne im Baugewerbe und in Teilen des Handels gedrückt. Im Verarbeitenden Gewerbe standen Bereichen mit Verlustabschlüssen (Mineralölindustrie, NE-Metallerzeugung, Maschinenbau) andere Zweige mit spürbar gebesserter Ertragslage gegenüber, ohne daß es gelang, den Gewinnrückgang der beiden Vorjahre schon wieder auszugleichen; dies gelte, so die Bundesbank, für Teile der Chemischen und Elektrotechnischen Industrie und das Textilge-

## Regierung verspricht Strukturhilfen

CHARBONNAGES DE FRANCE / Koalitionskrise scheint ausgestanden

Die französische Koalitionskrise, die der überraschende Rücktritt des kommunistischen Präsidenten der staatlichen Charbonnages de France (CdF) auszulösen schien, wurde durch das Versprechen der Regierung auf mehr "nationale Solidarität" für die von der Kohlenkrise betroffenen Bergarbeiter verhindert. Daraufhin stimmte die KPF-Fraktion der Nationalversammlung in der Nacht zum Mittwoch dem Budget des Industrieministeriums vorbehaltlich zu.

Die staatlichen Subventionen an Letzte Chance, diese Aussagen zu die CdF wurden danach für 1984 auf konkretisieren, ist eine allgemeine 6.5 Milliarden Franc festgesetzt, was Ratssitzung am 28. November, an der genau dem diesjährigen Betrag entspricht. Inflationsbereinigt werden auch die Finanz- und Landwirtschaftsminister teilnehmen werden. sie aber um mindestens fünf Prozent Die Aussichten, bei dieser Gelegengekürzt. Auf diesen Satz veranschlagt heit voranzukommen, sind allerdings das Budget den nächstjährigen nicht vielversprechend. Auch bei den Preisanstieg. Da aber die staatlichen anderen Schwerpunkten der EG-Re-(beispielsweise Sozialzuschüsse form sind die Verhandlungen bisher Knappschaftsversicherung) real steikaum über den Austausch von Erklägen werden, mußte die Produktions-hilfe auch nominal gekürzt werden.

Es handelt sich dabei um Subventionen, durch die die Einstandspreise der französischen Kohle auf das Niveau der Importkohle herabgeschleust werden. Dadurch wird eine künstliche Wettbewerbsfähigkeit auf dem Binnenmarkt herbeigeführt. Für diese Zwecke werden der CdF nächstes Jahr 3,9 (3,5) Milliarden Franc

Je Tonne geförderter Kohle könnte gleichwohl die Subvention etwas zunehmen, falls die französische Förderung weiter stark zurückgeht. Der Industrieminister hat sich aber nicht auf bestimmte Förderziele festgelegt. Die von der KPF und der kommunistisch geleiteten CGT-Gewerkschaft geforderte Fördersteigerung wird von den Sozialisten inzwischen abgelehnt. Staatspräsident Mitterrand selbst erklärte ausdrücklich, der Aufwand des Staates für die nationale Kohle müsse begrenzt werden.

Trotz der von 5,85 Milliarden Franc 1981 auf 6,5 Milliarden Franc 1982

gestiegenen laufenden Staatssubventionen verzehnfachte sich das Geschäftsdefizit der CdF von 0,07 auf 0,69 Milliarden Franc. In diesem Jahr dürfte es 1,8 Milliarden Franc erreichen. Die Verschuldung der CdF, die ihre Ertragsrechnung schwer belastet, liegt gegenwärtig bei 17 Milliar-den Franc. Sie hat sich damit innerhalb von drei Jahren verdoppelt. Diese katastrophale Entwicklung ist nicht nur konjunktureli (Stahlkrise) bedingt. Die französische Kohleförderung ist auch aus strukturellen und geologischen Gründen besonders unrentabel.

Eine weitere Kürzung der von 20 Millionen 1982 auf rund 18 Millionen Tonnen in diesem Jahr reduzierten Förderung scheint danach unvermeidbar, um das CdF-Defizit und die laufenden Staatssubventionen abzubauen. Jede Zechenschließung soll aber durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze in anderen Industrien kompensiert werden.

GEMEINDEFINANZEN / Deutlich verbessert, aber

## Ertragsschwäche bedroht Unternehmen Noch keine Normalisierung

CLAUS DERTINGER, Frankfurt

Die Finanzlage der Gemeinden, die sich zu Beginn der achtziger Jahre zunächst gravierend verschlechtert hatte, zeigt jetzt, wie die Bundesbank in ihrem Monatsbericht hervorhebt, bemerkenswerte Ansätze zu einer Verbesserung. Das Defizit, das sich von 1979 bis 1981 auf gut zehn Milliarden Mark verdoppelt hatte, sank 1982 auf 7,5 Milliarden und dürfte 1983 weiter auf höchstens vier Milliarden Mark zurückgehen, nachdem das Minus im ersten Halbjahr aufgrund von Sonderumständen sogar auf 0,7 Milliarden begrenzt werden konnte.

Zur Verbesserung der kommunalen Finanzen trugen einmal höhere Einnahmen aus Steuern und Gebühren sowie sonstige laufende Zuwei-sungen von Gebietskörperschaften bei, zum anderen reduzierten die Gemeinden ihre Ausgaben. Die Ausgaben für Sachinvestitionen, neben den Personalausgaben der größte Block, haben sich in der ersten Hälfte dieses Jahres allein um 11,5 Prozent vermindert - eine Folge des starken Rückgangs der kommunalen Bauaufträge 1980/81.

Trotz der Fortschritte beim Abbau der Defizite kann man nach Meinung der Bundesbank aber noch nicht wie der von einer Normalisierung der Finanzlage sprechen. Das sei erst dann gerechtfertigt, wenn die Gemeinden mit ihren von Ende 1980 bis Mitte dieses Jahres von gut 88 auf knapp 103 Milliarden Mark gestiegenen Schulden nicht nur in der Lage sind. ihren Schuldendienst vollständig aus laufenden Einnahmen zu bedienen, sondern darüber hinaus auch wieder über mehr eigene Mittel zur Finanzierung neuer Investitionsvorhaben verfügen. Je mehr sich die Finanzlage bessert, um so eher könne man auch wieder mit einer Ausdehnung der kommunalen Investitionstätigkeit

Schon jetzt deute sich an, so be-merkt die Bundesbank, daß die in den vergangenen Jahren stark gesunkene "freie Finanzspritze" wieder zunehmen wird. Gelinge es den Gemeinden, die Zunahme ihrer laufenden Ausgaben nachhaltig zu begrenzen, dann werde auch der finanzielle Spielraum für notwendige Investitionen wieder weiter.

BEWAG / Fünf Mark Dividende – Eine Mark Bonus

## Zufriedenstellendes Ergebnis

Os. Berlin

Die bereits im Vorjahr verbesserte Ertragskraft der Berliner Kraft- und Licht (Bewag)-AG, Berlin, hat sich im Geschäftsjahr 1982/83 (30. Juni) weiter verstärkt. Das sagte Vorstands-sprecher Dr. Wilm Tegethoff bei der Vorlage der Bilanz vor Journalisten. Er nannte das Ergebnis insgesamt zufriedenstellend, es sei wieder ohne die Zuhilfenahme von außerordentlichen Zuflüssen wie Investitionszulagen oder Verstromungszuschüssen erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahr erwartet er ein ähnlich gutes Ergebnis, wenn die Brennstoffkosten keinen Strich durch die Rechnung machen. Die Strompreise, die jetzt seit fast zwei Jahren unverändert sind, sollen bis Mitte nächsten Jahres und vielleicht darüber hinaus stabil bleiben. Bei einem um 4,9 Prozent auf knapp 2 Mrd. DM gestiegenen Umsatz ist der Brennstoffaufwand des Berliner Stromversorgungsunternehmens nur

um 1,4 Prozent geklettert. Das Be-triebsergebnis wird mit 167 (139) Mill.

DM angegeben, das Ergebnis je Aktie mit 13,30 (12,61) DM.

Dennoch muß die Bewag zur Ausschüttung – der Hauptversammlung am 12. Dezember in Berlin sind neben unverändert 5 DM Dividende 1 DM Bonus aus Anlaß des 100jährigen Bestebens vorgeschlagen – die Rücklagen mit 25 Mill. DM in Anspruch nehmen. Das hängt damit zusammen den die Rücklagen mit 25 Mill. DM in Anspruch nehmen. men, daß die Bewag 64 Mill DM erhaltene investitionszulagen zurückstellen muß, weil sie nach der neuen Rechtsprechung des Bundesfi-nanzhofs strittig sind. Auch die Rücklagen, die im Vorjahr noch 44,8 Mill. DM erhalten hatten, müssen diesmal leer ausgehen.

Für das neue Kraftwerk Reuter West, für das das Oberverwaltungsgericht Berlin den Bebauungsplan für nichtig erklärt hat, erwartet die Bewag keinen Baustopp. Allerdings wirde sich die geplante Inbetriebnahme der beiden Kraftwerksblöcke von je 300 Megawatt in den Jahren 1986 und 1987 auf jeden Fall verzö-

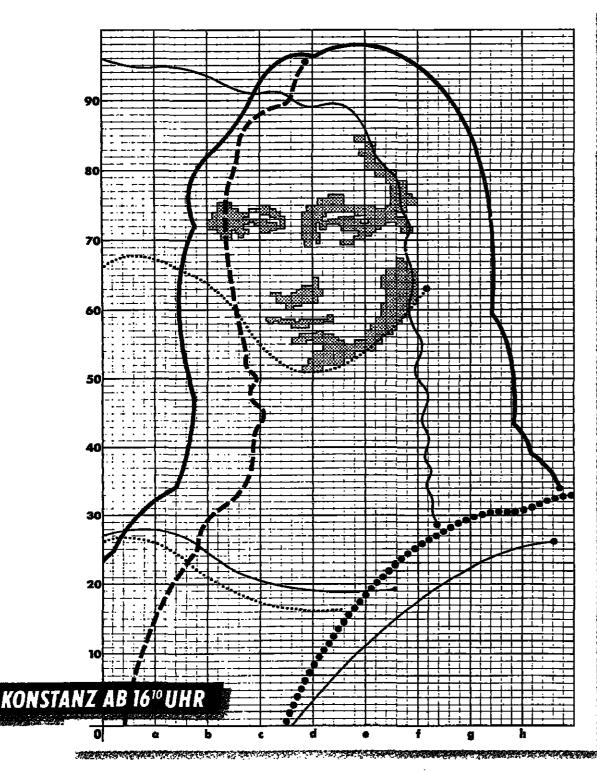

automatisch senden . .

Da lacht das Diagramm. In 3 Minuten kommt es an. Per Teleton und Fernkopierer der Telefaxdienst macht's möglich. Ob Sie Zeichnungen oder andere Vorlagen (Originale bis zum Format A4) auf die Reise schicken - sie sind schwarz auf weiß ... minutenschnell beim Empfänger. Und das sowelt das Telefon reicht. Denn die Fernkopierer werden einfach zusätzlich zum Telefon an das Telefonnetz angeschlossen. Alle Fernkopierer im Telefaxdienst arbeiten reibungstos zusammen. Fernkopierer können Sie direkt von der Post mieten oder privat beschaffen. Die Geräte der Gruppe 2 übermitteln in 3 Minuten, wie z.B. der automatische Fernkopierer der Post, AF21 - der setzt Sie auch

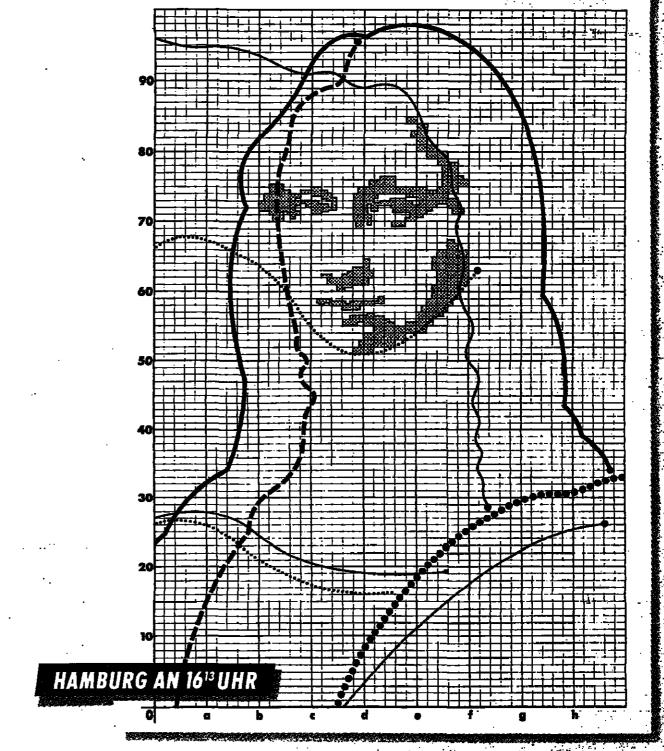

astomatisch empfangen

dann noch ins Bild, wenn Ihr Büro bereits geschlossen ist. In Auförnatikstellung ist er jederzeit emplangsbereit. Und er kann selbsträtig nachehander bis zu 30 verschiedene Vorlagen versenden, wenn Sie einen Partner angewählt haben. Ner etwa eine Minute dauert die Übertragung mit den schnelleren Fernkopierern der Gruppe 3. Und wie hoch die Wiedergabequalität ist, beweist der obige Vergleich von Unional und Kopie. Über den Telebriefdienst der Post können Sie Fernkopien auch an Partner übermitten, die noch keinen Telefaxanschluß baben. Lassen Sie sich ausführlich und unverbindlich bei ihrem Fernmeldeamt herateni Partner für Telekommunikation.

PRESENT I

#### IBH-VERGLEICH / Ausländische Töchter betroffen

## Heute neue Krisenrunde

findet in Fankfurt ein zweites Gespräch zwischen Vertretern des Baumaschinenkonzerns IBH und dessen Vergleichsverwalter Wolfgang Petereit einerseits und wesentlichen Stützungsbanken der SMH-Bank andererseits statt. Ob IBH-Chef Horst Esch, der Anfang November den Vergleich für seine Mainzer Konzernholding anmelden mußte, an diesem Gespräch noch teilnehmen wird, war vorher nicht zu erfahren.

Wenn auch von den beteiligten Banken bislang wenig Bereitschaft zu weiteren Engagements bei IBH signalisiert wurde, so erwartet Petereit von der neuen Krisenrunde doch eine "gewisse Weichenstellung". Nach seiner Ansicht - und darin weiß er sich mit seinen "Kollegen" bei den ebenfalls in Vergleich gegangenen IBH-Beteiligungen Wibau, Hanomag und Zettelmeyer einig - hat die separate Sanierung einzelner Konzernteile wenig Sinn.

1

So wird es auch heute im wesentlichen darum gehen, die Realisierungsmöglichkeiten einer "großen Lösung" zu prüfen, wie sie von der Geschäftsleitung und dem Vereleichsverwalter "gemeinsam getra-

Konkursverwalter bestellt London (fu.) - Die drei britischen Tochtergesellschaften der im Vergleich befindlichen Baumaschinengruppe IBH Holding AG, Mainz, die IBH Holding UK in Newbury, die Terex Limited in Motherwell (Schottland) und die Hymac Ltd. in Newbury, sind unter die Aufsicht von Konkursverwaltern gestellt worden. Diese werden versuchen, unter weitestgehender Substanz-Erhaltung die drei Firmen oder Teile davon zu verkaufen.

Dies gilt insbesondere für die Firmen Terex und Hymac, die vor allem Planierraupen und andere Erdbewegungsmaschinen herstellen, während die IBH Holding UK als verwaltungsund vertriebstechnischer Brückenkopf der IBH Holding dient. Terex Ltd. ist eine 100prozentige IBH-Tochter mit rund 1400 Mitarbeitern. Hymac Ltd. (knapp 600 Mitarbeiter) gehört zu 98 Prozent zur IBH-Gruppe. Beide Unternehmen haben mehrere Produktionsstätten in Großbritannien.

Da es in Großbritannien nicht die Möglichkeit eines Vergleichsverfahrens gibt, sind unmittelbar nach der Bekanntgabe des IBH-Vergleichsantrags bei den britischen Tochterfirmen Receiver (Konkursverwalter) eingeschaltet worden, die zunächst die Betriebe weiterführen, aber gleichzeitig Kontakte mit Übernahme-Interessenten suchen. Ihr Ziel ist, die Unternehmen möglichst ganzzu verkaufen.

#### Hanse-Merkur nach | ITT hoffen auf Fusion stärker

Py. Düsseldorf

Nach der Verschmelzung der Braunschweigischen Versicherungen (Leben und Sach), Braunschweig, mit der Hanse-Merkur Versicherungsgruppe (Kranken, Leben, Sach), Hamburg, wird die neugebildete Gruppe Ende dieses Jahres über ein Prämienvolumen von 485 (452) Mill. DM verfügen. Den überwiegende Teil davon wird mit 313 (299) Mill. DM weiterhin die Hanse-Merkur Krankenversicherung AG, die Muttergesellschaft der Gruppe, bestreiten.

Die durch Verschmelzung neu entstandene Hanse-Merkur und Braunschweigische Lebensversicherung AG wird zum Jahresende über eine Bestandsumme von 3,1 Mrd. DM, ein Prämienvolumen von 130 Mill. DM sowie über Kapitalanlagen von 900 Mill. DM verfügen. An der neuen Lebensversicherung hat die Hanse-Merkur Kranken 74 Prozent der Anteile, der bisherige Hauptaktionär der Braunschweigischen, die Versicherungsgruppe Hannover (VGH), hält weiterhin eine Schachtel. Die Gesamtgruppe zählt 970 000 Verträge in ihrem

Maint/Frankfurt (wb/cd.) - Heute um sowenig Arbeitsplätze wie mög-indet in Fankfurt ein zweites Gelich zu gefährden. Nur, wenn dies nicht gelingen sollte, werden Betriebsteile und Vermögenswerte veräußert, meist im Auktions-Verfahren.

Trotz der schwachen Lage im Baumaschinenbereich soll es inzwischen in Großbritannien Übernahme-Interessenten geben. Im Gespräch ist unter anderem die britische General Electric PLC, die eine Übernahme von Terex, einschließlich der amerikanischen Terex im Bundesstaat Ohio, erwägen soll. Möglich ist auch immer noch, daß sowohl Terex als auch Hymac einer neuen, verkleinerten IBH angehören könnten.

Großes Interesse sogar scheint in Großbritannien an einer ganzen oder teilweisen Übernahme der Wibau AG, Gründau, zu bestehen, die - wie berichtet - in der vergangenen Woche ebenfalls Vergleichsantrag gestellt hat. Bei der IBH-Holding in Mainz liegt ein Beteiligungspaket an der Wi-bau in Höhe von 36,6 Prozent. Bei den drei britischen Tochtergesellschaften der Wibau in Großbritannien, Wibau Winget Ltd. in Gloucester, Wibau Elaw Knox Ltd. in Rochester und Allatt, ist der Konkursverwalter inzwischen auch bestellt worden. Als Interessenten an Wibau werden in London erneut General Electric PLC sowie der Mischund Investment-Konzern Trafalgar House PLC genannt.

#### Staat soll helfen

Paris (J. Sch.) - Die Schwierigkeiten des deutschen Baumaschinenkonzerns IBH haben jetzt auch die IBH-France in Saint Priest bei Lyon und deren Töchter Maco-Meudon, HB-Industries und Derruppe Industries erfaßt, die zusammen 1100 Personen beschäftigen und 700 Millionen Franc 1982 umgesetzt haben, davon die Hälfte im Export. Deren am Dienstag erfolgte Konkurseröffnung, die nach französischem Recht auch in einen Vergleich münden kann, soll den Weg zur Restrukturierung frei machen. erklärte die Verwaltung auf Anfrage der WELT. Der Schritt wird offiziell damit begründet, daß der Vergleich der IBH AG und die Schwierigkeiten der deutschen SMH-Bankden Sanierungsplan von IBH-France plötzlich zunichte gemacht hätten. Eine Ersatzlösung hätte aus zeitlichen Gründen nicht gefun-

Mit Hilfe des französischen Staates soll jetzt der Betrieb weiter fortgeführt und in Ruhe nach einem neuen Eigentümer Ausschau gehalten werden. Übernahmeverhandlungen würden dadurch erleichtert, daß die nicht genannten Defizite im Verlaufe dieses Jahres beträchtlich abgebaut werden konnten, erklärte die Verwaltung.

## höheren Umsatz

dpa/VWD, Frankfurt

Die in der ITT Gesellschaft für Beteiligungen mbH, Frankfurt, zusammengefaßten Gesellschaften erwarten im Vergleich zum Vorjahr überwiegend eine Umsatzerhöhung. Aufgrund des anhaltend starken Wettbewerbs sehen aber nicht alle Unternehmen des Teilkonzerns eine entsprechende Besserung des Ergebnisses, schreibt die deutsche ITT-Holding in ihrem Jahresbericht 1982. In der Holding sind die deutschen Interessen des US-Konzern ITT zusammengefaßt, darunter die Alfred Teves GmbH in Frankfurt.

Das Jahr 1982 schloß mit einem konsolidierten Jahresüberschuß von 81,1 Mill. DM ab, gegenüber einem Fehlbetrag von 29,4 Mill. DM 1981. Im vergangenen Jahr stieg der konsolidierte Umsatz gegenüberdem Vorjahr um 3,5 Prozent auf 2,71 Mrd. DM. Einschließlich Mehrwertsteuer errechnet sich ein konsolidierter Gesamtumsatz von knapp 3,0 (1981: 2,88) Mrd. DM. Der Exportanteil am Nettoumsatz nahm auf 25,4 (24,6) Prozent zu. Die konsolidierten Gesellschaften beschäftigen insgesamt 19 710 (20 297)

### MÜNCHENER RÜCK / Auslandsgeschäft schnitt schlechter ab - Einbruch in der Kreditversicherung

## Technischer Verlust, aber höhere Reservekraft

Das weiter verschlechterte technische Ergebnis hat im Geschäftsjahr 1982/83 (30. 6.) das Gesamtergebnis der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, München, noch stärker als im Vorjahr belastet. Zwar konnte den mit Schwankungsrückstellungen von 29 (38) Mill. DM die offen ausgewiesene Reservekraft des Unternehmens gestärkt und das Ergebnis des allgemeinen Geschäfts erheblich gesteigert werden, doch reichte der auf 35,2 (45,4) Mill. DM abgeschmolzene Jahresüberschuß nur zur Zahlung der Dividende von 9 DM je 50-DM-Aktie nicht jedoch zu einer Dotierung der Rücklagen sowie der Sonderücklage für Großschäden

Gleichwohl betonte Vorstandsvorsitzender Horst K. Jannott, daß während der letzten 15 Jahre, die von zum Teil extremen Ergebnisausschlägen gekennzeichnet waren, kein Auszehrungsprozeß stattgefunden habe. Ganz im Gegenteil: Die bisherige Geschäftspolitik, die Reservekraft dem steigenden Beitragsvolumen und der sich ständig ändernden Risikolage anzupassen, habe sich als richtig und notwendig erwiesen. Andererseits habe man 1982/83 bei den inneren Reserven deutlich und stärker als im

Vorjahr zulegen können. Zur Anpassung des Eigenkapitals

### Wieder Zuwachs im Neugeschäft

Sz., München

Nicht nur auf dem Neubausektor, sondern auch bei Modernisierungsund Renovierungsmaßnahmen "tut sich wieder mehr" als erwartet. Ein deutliches Zeichen dafür ist, wie Gottfried Hofmann, Vorstandssprecher der Heimstatt-Bausparkasse, vor der Presse in München erklärte, das au-Berordentliche rege Zwischenkreditgeschäft, das in den ersten zehn Monaten 1983 im Vergleich zum Vorjahr dem Institut ein Plus von 40 Prozent auf 150 Mill. DM brachte.

Nach den recht schwierigen Bau-spar-Jahren 1981 und 1982 sieht Hofmann dem Jahresergebnis mit Zuversicht entgegen. Insgesamt könne die Heimstatt ein Neugeschäft von 700 bis 800 Mill. DM erwarten. Im vergangenen Jahr war das Neugeschäft mit 656,8 Mill. DM um 18,1 Prozent niedriger ausgefallen. Per Ende Oktober 1983 konnte nun wieder ein Zuwachs von rund 11 Prozent auf etwa 600 Mill. DM Bausparsumme und bei der Anzahl der Verträge um ungefähr 13 Prozent auf rund 515 000 Stück erzielt

## Weiterer Schritt zur

Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft "Treuarbeit" hat grünes Licht für die Fusion von drei Werften im Land Bremen gegeben. Sie beschei-nigte die Tragfähigkeit des Modells der Vorstände dreier Schiffbaubetriebe. Danach sollen die Bremer Vulkan AG, die Seebeckwerft und die Hapag-Lloyd-Werft in Bremerhaven verschmelzen; die AG "Weser" in Bremen wird geschlossen. Die Bremer Landesregierung will ihren finanziellen Beitrag zur Fusion leisten, wenn der Bund auch dem Konzept zustimmt und die beantragten Mittel bewilligt. 230 Mill. DM kostet die Fusion, von denen die öffentliche Hand und die Eigner der Werften je die Hälfte tragen sollen. Der Senat fordert vom Bund allerdings 75 Prozent der 115 Mill. DM. Insgesamt muß Bremen 50 Mill. DM aufbringen. Sollte die Fusion noch in diesem Jahr über die Bühne gehen, muß ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden. Der Sozialplan für die 2000 Mitarbeiter der AG "Weser", die ihren Arbeitsplatz zum Jahresende verlieren, könne nur über die neu zu gründende Gesell-

## Den Gang an die Börse schon im Visier

ERFOLGREICH IM WETTBEWERB / Dr. Neuhaus Mikroelektronik KGaA

KAREN SÖHLER, Bonn Vor rund 140 Jahren betrachtete Engels die mechanischen Webstühle als arbeitsplatzraubende Errungenschaft der modernen Technik, heute sind es die Fortschritte auf dem elektronischen Sektor, die zu dem verärgerten Ausruf "Jobkiller" veranlassen. Damals wie heute wehren sich die einen, während die anderen sich den Gang der Zeit zum eigenen Vorteil machen.

Ein gutes Beispiel für letztere Gruppe bietet Gottfried Neuhaus mit seiner seit dem 1. März 1982 aktiv tätigen Dr. Neuhaus Mikroelektronik KGaA, Hamburg. Das viermonatige Rumpfreschäftsjahr konnte das Unternehmen immerhin schon positiv abschließen, wenn auch nur mit einem Überschuß von 2000 DM bei einem Umsatz von 152 000 DM. Schon etwas mehr Eindruck machen die Ergebnisse des Geschäftsjahres 1982/83 (30. 6.): Umsatz 2,2 Mill., Bi-lanzsumme 1,2 Mill., Jahresüberschuß vor Steuern 68 000 DM. Dem Aufsichtsrat wird eine Dividende von sechs Prozent vorgeschlagen. Das Grundkapital beträgt 500 000 DM. Sicherlich - noch ist das Unternehmen ein Kleinkind unter den Großen der

bekanntlich. Im Augenblick umfaßt die Leistungspalette des Unternehmens Beratung, Wartung von Systemen, Durchführung von Seminaren und natürlich Entwicklung von Mikro-computersystemen, also Brain-, Hard- und Software, im Kundenauftrag. Ein typisches Neuhaus-Pro-dukt Gabelstapler, die im großen La-gersystemen die Vielzahl von Paletten ein- und ausstapeln, werden nicht mehr von einem Fahrer, sondern über ein Mikrocomputer-System

Als Voraussetzung für den Aufbau eines Unternehmens in so kurzer Zeit führt Neuhaus drei Gründe an: Fachkenntnisse, Erfahrung als Manager und Kapital Die Ausbildung verschaffte sich der Wirtschafts-Ingenieur an der TU-Berlin, die Manager-Erfahrungen sammelte er beim Aufbau der ReMain GmbH, Hamburg. und das Kapital erwarb Neuhaus in Saudi Arabien, als er in Riad den saudischen Hafenminister Fayez Badr beriet. Mit Hilfe dieser drei Elemente eröffnete der nunmehr 29jährige zunächst ein Ingenieur-Büro. Die Erkenntnis, daß die erhoffte Expansion auf einer soliden Kapitalausstattung basieren sollte, veranlaßte Neu-

Wirtschaft. Aber Kinder wachsen haus, das Büro in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien umzuwandeln mit einem Drei-Personen-Aufsichtsrat und nunmehr 20 Mitarbeitern. Die persönlich haftende Gesellschafterin HMI Mikroprozessoren GmbH, deren Geschäftsführer Neuhaus ist, hält über 50 Prozent der Stammaktien.

Mit dem bisher Erreichten gibt sich der Jungunternehmer nicht zufrieden. Ein Bereich "Eigene Produkte" soll geschaffen werden. Den ersten Schritt in diese Richtung hat Neuhaus schon gemacht: Im Frühjahr dieses Jahres ließ er die Firma Mikro Graf GmbH in das Hamburger Handelsregister eintragen. Weitere vier Projekte, zum Teil durch ein Sonderprogramm des Bundesforschungsmi nisteriums finanziert, befinden sich in der Endphase ihres Entwicklungsprozesses. Mit allen Produkten glaubt Neuhaus günstig anzubieten, da die Systeme ausschließlich über Mikrocomputer laufen und nicht über die teuren Minicomputer.

Mit dem geplanten Gang an die Börse Ende 1984, Anfang 1985 und der damit verbundenen Kapitalaufstockung macht Neuhaus das Maß an Zukunftsperspektiven voll. Ein Unternehmer im wahrsten Sinne des an den weiter gestiegenen Geschäfts- starken Sparten Feuer- und Techniumfang soll die Hauptversammlung sche Versicherungen im Ausland.

am 9. Dezember der Erhöhung des Grundkapitals um 98 auf 475 Mill. DM zustimmen. Es sollen teileingezahlte Namensaktien im Nennbetrag von je 100 DM mit 50 DM Einzahlung und 50 DM Aufgeld ausgegeben werden. Jannott bezeichnete das Bezugsrecht (4:1) den günstigen Emissions-kurs von 100 DM sowie die rückwirkende Dividendenberechtigung zum 1.7.1983 auf der gegenwärtigen Kursbasis von 120 DM "sehr attraktiv". Die Rendite von !4 Prozent sei bewußt mit Blick auf die zahlreichen Daueranleger angestrebt worden. Für die demnächst ablaufende Ermächtigung zur Kapitalerhöhung soll ein neues genehmigtes Kapital von 125 Mill. DM geschaffen werden.

Die Beitragssteigerung 1982/83 lag brutto wie netto deutlich unter den Wachstumsraten des Vorjahres (15,3 und 16,2 Prozent), wobei Ausland und Inland mit 4,1 (22) und 5,3 (10) Prozent Zuwachsraten weniger deutlich voneinander abwichen, das Auslandsgeschäft jedoch erstmals seit 4 Jahren geringer wuchs als das Inlandsgeschäft.

Entscheidend für das geringere Wachstum war der Beitragsrückgang in der Feuerversicherung des Inlands, der Transport- und Lebensversicherung sowie der beiden umsatz-

#### **Neue Kredite** für Maxhütte

AP, München Die in finanzielle Schwierigkeiten geratene Maxhütte in der Oberpfalz erhält weitere Kredite in Millionenhöhe. Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß teilte nach Angaben eines Regierungssprechers vor dem Ministerrat in München mit, die Kreditanstalt für Wiederaufbau in Frankfurt habe sich bereit erklärt, der Maxhütte ein Darlehen in Höhe von 35 Mill. DM zur Finanzierung des laufenden Umstrukturierungsprogramms einzuräumen. Strauß, der Mitglied des Verwaltungsrates der Kreditanstalt ist, erklärte weiter, damit sei die Voraussetzung für einen gleich hohen Kredit der bayerischen Landesanstalt für Aufbaufinanzierung geschaffen.

gegenüberstanden.

Im Ergebnis schloß das Ausland schlechter ab als das Inland, im Inland hat sich nicht nur das Kraftfahrtund Feuergeschäft rapide verschlechtert, den größten Einbruch im Ergebnis brachte mit 60 Mill. DM Verlustpotential die Kreditversicherung. Im Ausland schlugen weniger Naturkatastrophen und Größtschäden, sondern überwiegend wie im Inland die große Masse des Geschäfts

Für das laufende Jahr rechnet Jannott mit einer leichten Prämiensteigerung, im Inland mit 3 bis 4 Prozent. im Ausland jedoch nur bei stabilen Wechselkursen. Das technische Ergebnis werde sicher nicht besser aus-

Auch die Wechselkursänderungen dämpften das Beitragswachstum. Bei Kursparallelität wäre das Plus aus dem Ausland mehr als doppelt so stark gewesen. Die Steigerung der Bruttobeiträge um 400 Mill. DM ergab sich per saldo, so Jannott, aus Mindereinnahmen von jeweils 300 Mill. DM durch Währungsveränderungen sowie Kündigungen und Anteilsreduzierung im Bestand, denen 300 Mill DM aus Neugeschäft und 700 Mill. DM aus natürlichem Zuwachs aus bestehenden Verträgen

Kapitalanlagevolumens und höherer Kapitalerträge sei jedoch die Dividende auf das erhöhte Kapital nicht Der Abschuß des südkoreanischen Jumbos durch Sowjet-Kampfflugzeuge wird die Münchner Rück voraussichtlich 15 bis 20 Mill. DM an Kasko- und Personenentschädigung

| Münchener Rück      | 1982/83 | ± %    |
|---------------------|---------|--------|
| Bruttoprämie        |         |        |
| CMUL DMD            | 9638    | + 4.7  |
| Ausiandsanteil (%)  | 47.5    | (47.5) |
| Nettopramie ')      | 8408    | + 3,8  |
| Selbstbehalt (%)    | 87.2    | (88.0) |
| Aufw.f.             | ,-      | 11-7   |
| Vers. Fälle         | 5554    | + 7.4  |
| Vers. techn.        |         | ,-     |
| Ergebn. 2)          | -400    | (-287) |
| Kapitalanlagen 3)   | 10132   | +10.8  |
| Kapitalerträge ')   | 734     | + 15.0 |
| Vabirater rrade -)  | 101     | 4 19A  |
| in % d. Nettoprämle | 82/83   | 81/82  |
| vers. techn.        |         |        |
| Ergebnisse          | 4.8     | - 3.5  |
| vers. techn.        |         | -,-    |
| Rückst.             | 162,6   | 175,3  |
| Garantiemittel      | 195,9   | 185.2  |
| Betriebskosten      | 2.1     | 2.0    |
| Eigenkapital        | 9,8     | 9.9    |
| EsBennahiran        | 2,0     | 5,0    |

kosten, der US-Hurricen "Alicia" 25

1) Bruttoprämie minus Rückversicherungsbeitr.; 1) nach Zuführung von 29,2 (38,1) Mill DM zu den Schwa rückstellung; und vor Abzugd. Aufw.f. eig. Verw.; 2) ohne Depotford.; 9) netto.

## **KONKURSE**

chard Keinath, Inh. d. Fa. Hans Keinath, Wäsche u. Bekleidung; Betzdorf: Knautz Metallbau GmbH, Derschen; Knautz Metalibau GmbH, Derschen; Essen: Degenhardt GmbH - Tief- u. Eisenbahnbau; Enskirchen: Manfred Wolfgang Pankuweit, Inh. d. Peter Haupt; Frankfart: Action Video Film-vertrieb GmbH; Nachl. d. Ernst August Burghardt; MSP Microelectronic GmbH, Hattersheim 2; Erika Rogalski, Pad Schwalbeb, Inh. d. Fr. Physici, Bad Schwalbach, Inh. d. Fa. Bhimen-import Rogalski; env Vertrieb europäi-scher Neuheiten GmbH & Co. KG; Rhein-Main-Fruchtimportges. mbH; Friedberg (Hessen): DSF Pumpen u. Motoren GmbH, Bad Nauheim; Ham-huser Gönther Hertmann Kaufmann burg: Günther Hartmann, Kaufmann, Alleininh.d. Günther Hartmann; Nachl. during: Guiniaer Hartmann, Kaumann, Alleininh d. Günther Hartmann; Nachl.
d. Karl-Heinrich Ramermann; KG l.
Ges. f. Leichtmetallbau mhH & Co.;
Beteiligungsges.
mbH; Madrigalfilm Produktionsges.
mbH,

### **NAMEN**

Kurt Bredehorst, Mitglied des Vorstandes der Düwag Aktiengesellschaft, Krefeld-Uerdingen, wurde am 12. November 60 Jahre.

York Seewald (32), geschäftsführender Mitgesellschafter des Stuttgarter Seewald Verlags, verläßt das Unternehmen (bleibt aber Gesellschafter) und wendet sich neuen Aufgaben

Dr. Erich Schmitt, Vorstandsmitglied der Bayerischen Hypothekenund Wechsel-Bank, München, feierte am 14. November den 60. Geburtstag.

Martin Rösler, Firmengründer und persönlich haftender Gesellschafter der Rösler Offenthal KG und der Openfire Rösler-Kamine GmbH, wird am 20. November 70 Jahre.

WOHNUNGSBAU

### Beratungsservice für Hausbesitzer

Einen neuartigen Beratungsservice für Hauseigentümer hat jetzt der Genossenschaftsverband Niedersachsen in Hannover vorgestellt. Kernstück des Services ist ein "Modernisierungs-Kompaß", der von der Arbeitsgemeinschaft Wohnbaumodernisierung, einem Zusammenschluß führender Hersteller aus allen relevanten Bereichen, dem EN-OP-Institut für Energieberatung und -forschung, Offenau, sowie der Bausparkasse Schwäbisch Hall entwickelt wurde. Die Aktion ist zunächst auf Niedersachsen und Bremen begrenzt, soll aber ab Mitte 1984 bundesweit von den Volks- und Raiffeisenbanken angeboten werden.

Die Arbeitsgemeinschaft geht davon aus, daß der Sanierung und Modernisierung vorhandener Wohnungen gegenüber dem Neubau immer stärkeres Gewicht zukommt, die neutrale Beratung jedoch zu kurz kommt. Konservative Schätzungen rechneten mit einem jährlichen Modernisierungsvolumen von 60 bis 80 Mrd. DM in der Bundesrepublik. Fast alle vor 1973 errichteten Wohneinheiten seien allein in energietechnischen Belangen überholt. Der Hauseigentümer stehe vor einer unübersichtlichen Fülle von Spezialinformationen. Weil jedoch der Gesamtüberblick "rund ums Haus" fehle, sei das Risiko von Fehlinformationen und -investitionen groß.

Diese Lücke schließe der "Modernisierungs-Kompaß". Er basiert auf einem Fragebogen, der von Energiespartechnikern und Modernisierungsexperten entwickelt wurde. Dabei werden nicht mehr die einzelnen Komponenten des Hauses (Fenster. Außenwände, Heizanlage, Fußböden usw.) getrennt, sondern im Zusammenhang erfaßt und ausgewertet. Dies erfolgt im Rechenzentrum der Bausparkasse Schwäbisch Hall.

Zumindest vorerst wird der "Kompaß" für jeden Interessenten kostenlos erstellt. Alle Beteiligten versprechen sich von dieser Aktion, die auch die finanzielle Beratung durch die genossenschaftlichen Banken und die Bausparkasse Schwäbisch Hall umfaßt, belebende Impulse auf dem Gebiet des Wohnungsbaus.



## Die meistgekaufte Goldmünze der Welt: Der Krügerrand.

Bei Ihrer Geldanlage sollten Sie auch Gold nicht vergessen. Wieviel Gold innerhalb Ihres Vermögensaufbaus sinnvoll ist, das können Ihnen unsere Fachleute sagen – am besten, wenn sie Ihre Ziele und Möglichkeiten kennen. Sie werden Ihnen auch zum Krügerrand raten, der meistgekauften Goldmünze der Welt. Ein Stück Gold - ein Stück langfristige Sicherheit.

Es gibt ihn in vier Größen. Das macht ihn bei jedem Anlagebetrag attraktiv.

Das Kaufen ist denkbar einfach - und das

Verkaufen ebenso, Interessant ist auch der mehrwertsteuerfreie Erwerb: Ab rund DM 10.000.- bekommen Sie Zertifikate. Die Münzen liegen in Luxemburg. Wir vermitteln die Zertifikate, die unsere Tochtergesellschaft - die Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG - in Zusammenarbeit mit der Banque Internationale à Luxembourg herausgibt.

Am besten, Sie schauen einmal bei uns herein. Auch wenn Sie kein Dresdner Bank-Kunde sind.

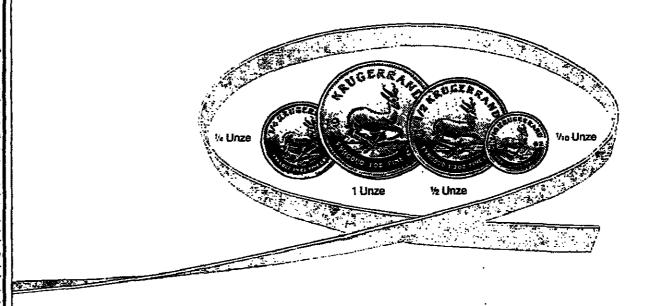

In Berlin: BHI

| Warenpreise — Termine Bruchteilig fester schlossen am Dienstag die Gold- und Silbernotierungen an der New Yorker Comex. Deutlicher zulegen konnte dagegen Kupfer. Fester in allen Sichten ging Kaffee aus dem Markt. Kurz vor Marktschluß wurde Kakao ebenfalls höher bewertet. | Mai                                                                                   | 14. 11. 132.10 Chicago (c/lb) 123.70 Ochsan einh. schwere 123.70 122.00 Ighe anh. schwere 120.50 Inghe anh. schwere 19.60 Sujabohare Chicago (c/bosh) Nev | 59,00 55,00 8<br>819,00 8<br>834,00 8 | Bassawolle   Sew York (c/to)   Kontralat Nr. 2:   Dez.   Mis/z   Mis    | 75. 11. 14. 11<br>75. 40 75.4<br>81.20 81.4<br>82.40 82.3<br>82.60 82.7<br>75.65 75.0                       | Dez.   251,25-251,50   u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . | Statis-Zinn  anth, anth, sub-Weit prompt 15, 11, 14, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19                                     | 10,21   PanduzPreis   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,00   475,     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getreide und Getreideprodukte  Weiten Chicago (crush)  15. 11. 14. 11.  Dez                                                                                                                                                                                                     | [ PER TOIL (CID)                                                                      | 14. 11. Juli                                                                                                                                              | 853,00 B<br>831,00 8                  | 58,00 (c/b); Hindlerpres<br>34,00 loco RSS -1:<br>52,00 Wolle<br>Land. (Neusl. c/lg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58,25 58,2                                                                                                  | 9TC 475,00 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Priste versiehen sich für Abnahmarmengen von t<br>0,000 5 t feel Werk.                                                                  | bis 1447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Main                                                                                                                                                                                                                                                                            | US-Mittelweststaa-<br>ten fob Werk                                                    | 25,05 Ma                                                                                                                                                  | 239,00 2<br>240,50 2<br>238,50 2      | Kreszz Hr. 2<br>  Dez   Jan.   38,00   Jan.   39,50   Marz   38,00   Umsstr   36,50   West   36,5 | 411-415 412-41<br>410-412 411-41<br>416-417 416-41                                                          | 5   Mengen-Auguben: 1 troyounce (Felanatze) = 31,1035  <br>7   = 0,4536 kg; 1 FL - 75 WD - (-); 8TC - (-); 8TD -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180   Bedd (OM in by Felogold)   Banten-Vidto                                                                                               | 250 New Yorker Metallbörse<br>500 Repter (e/b) 15, 11, 14, 11,<br>100, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anther Durum                                                                                                                                                                                                                                                                    | MB12                                                                                  | 28,60 Aug                                                                                                                                                 | 227,00 2<br>214,00 2<br>15, 11, 14    | 96.30 Wolle<br>25,00   Wolle<br>Roshax (F/lq)  <br>Karanzüge:<br>Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15. 11. 14. 11<br>46,00 geschi<br>46,50 geschi<br>47,30 geschi                                              | Blek Basis London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rickrathnepr                                                                                                                                | 200 Jan. 53.55 40.00<br>200 Marz 54.75 54.35<br>840 Sept. 67.45 69.00<br>900 Sept. 68.00 68.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Harter Winneapog (can. S.r.)  Oec                                                                                                                                                                                                                                               | Basimeofisaatibt New York (c/b) Missassippi-Tal                                       | Dez                                                                                                                                                       | 383,50 3<br>15.11. 14                 | 83,00 Juli<br>90,50 Limeatz — Sentencia<br>Tendenz nomineli<br>11. Wolfe Sydney<br>(austr. c/ng)<br>Merino-Schwelbwolfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47,40 geschi<br>0                                                                                           | L Zink: Basis London taufend. Monet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.17 Rickstratuser 785.20 7S                                                                                                                | Londoner Metalibörse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dez   183,00   182,75   Mázr   1851-1852   1833-1835   Mázr   1851-1852   1833-1835   Mázr   195,50   194,50   194,50   Mais Cricago (c/bush)   Dez   358,50   355,75   Terministrontrate Dez   1550-1551   1518-1520                                                           | loca lose                                                                             | geschi. Erdwallöi<br>Roltexfam (\$/t)<br>geschi. jegi. Herk. df<br>Lelalli<br>Roltexfam (\$/t)                                                            |                                       | Merino-Scinesthrolle<br>Standardype<br>Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18, 11, 14, 11<br>555,01-555,58 546,00-547,00<br>562,00-564,00 583,00-565,00<br>575,00-578,00 576,00-578,00 | NE-Metalie (DM jn 100 ig) 15. 11. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Internationale Edelmetalle                                                                                                                  | 3 Mounts. 1951,5-1952.0 1050.0-1050.5 Mel (£/£) Nasse. 277,90-277,50 275,90-275,50 3 Mounts. 286,50-287,00 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,50 285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00-285,00- |
| März 357.50 354.75 Mai 356.25 353.50 Mai 1576-1577 1527-1528 Mai 1576-1577 1527-1528 Mai 1576-1577 1531-1532 Umsatz 8089 2772  Dez 132.20 131.60 März 136.30 135.50 Umdon (£1)                                                                                                  | tency                                                                                 | geschi.<br>geschi.<br>geschi.<br>geschi.<br>geschi.                                                                                                       |                                       | Sisul Loedon (\$7t)<br>of eur. Haupthälen<br>East African 3 long<br>undergraded:<br>Selde Yokoh. (Y/kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15, 11. 14, 17<br>670,00 670,00<br>640,00 640,00                                                            | 0 Rr Leizzwecke (YAW)<br>Rundharma 430.50-433.50 430.50-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zirick mittags                                                                                                                              | 2,00 milega figse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maiz                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chicago (c/fb) Dez                                                                    | 42,60 Robert. (rat/100 leg)<br>roh Nederl. (ob Werk<br>45,90 Kokesbi<br>46,45 Robertam (S/lgt)<br>Philippenen al                                          | •                                     | AAA, ab Lager Nov Dez Kaudschek London (p/kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15. 11. 14. 11.<br>13.546 13.546<br>13.577 15.500                                                           | **Auf der Grootsge der Meldengen herr böcketen und nicht stan Kaufpreise derch 19 Kepterveratheiter und Repterbeist  Messingnotierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 Nosete   621,40 624<br>drig-<br>siler   12 Morate   655,00 538<br>  12 Morate   663,30 658<br>  Pielin (£-Februstes)   London 15. 11. 14. | 4.05 3 Monatin 942,50-949,00 942,00-941,00 842,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00-941,00 942,00 942,00-941,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 942,00 9 |
| Raffee                                                                                                                                                                                                                                                                          | Science Incentiferable   Chrospo (crits)   Febr.   59,85   MSIz   60,17   Msi   62,00 | E-locaet Antendary (\$4) 52,05 Kanada Nr. 1 cf 63,65                                                                                                      |                                       | Nr. 1 RSS loco<br>Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79,00-80,25<br>79,20-80,30 79,00-79,80<br>79,60-80,50 79,30-80,00<br>79,80-80,00 79,40-79,60                | ) MSS 58, 2. Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Palledium (£-Forester)                                                                                                                      | 1,09 Questioliber 317-325 Welliam-Etz 7,20 (\$71-5eh.) 75-77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Am 10. November 1983 starb

#### Rechtsanwalt

## Dr. Wolf Meister Direktor i. R.

Wir nehmen Abschied von einer Persönlichkeit, die über drei Jahrzehnte durch beispielhaften persönlichen Einsatz die Entwicklung der deutschen Lebensversicherung nach dem Kriege entscheidend mitgestaltet hat.

Mit dem Verstorbenen haben wir unseren Ratgeber und einen guten Freund verloren.

Wir werden ihm in Dankbarkeit ein ehrendes Gedenken bewahren.

Verband der Lebensversicherungs-Unternehmen e. V. **Der Vorstand** 

## **Roland Wasmuht**

\* 21. 7. 1902

† 14. 11. 1983

Jobst-Thomas und Gabriela Wasmuht geb Deckert Klaus und Ursula-Joana Sperling geb. Wasmuht Klaus-Rupprecht und Monika Wasmuht geb. Siegel Axel und Marie-Charlotte Plagemann geb. Wasmuht Ingeborg Wasmuht geb. Oetzbach und 14 Enkelkinder

4600 Dortmund 50, Am Ossenbrink 197

Wir danken ihm für seine Liebe und Treue.

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am Freitag, dem 18. November 1983, um 11 Uhr in der Kirche

Statt zugedachter Kranzspenden wird im Sinne des Verstorbenen um einen Beitrag zur Erhaltung der Kirche St. Peter zu Syburg auf das Sonderkonto der Kreiskirchenkasse Syburg bei der Stadtsparkasse Dortmund Nr. 001061100 gebeten.

Am 10. November 1983 verstarb im Alter von 73 Jahren Herr

## Dr. jur. Wolf Meister

ehemaliges Vorstandsmitglied der Allianz Lebensversicherungs-AG und der Allianz Versicherungs-AG.

Die Arbeit für unsere Unternehmensgruppe und insbesondere für die Lebensversicherung war seine Lebensaufgabe.

Der Verstorbene wurde im Jahre 1947 in den Vorstand der Allianz Lebensversicherungs-AG berufen. Er erwarb sich große Verdienste sowohl bei der Lösung der Probleme, denen sich die Lebensversicherung nach der Währungsreform gegenübersah, als auch um den Wiederaufbau des Unternehmens. Seit 1969 gehörte er auch dem Vorstand der Allianz Versicherungs-AG an.

Ansehen und Bedeutung der Allianz Lebensversicherungs-AG sowie der gesamten Lebensversicherungsbranche sind von ihm entscheidend geprägt worden. Auch nach seinem Ausscheiden aus den Vorständen der Allianz Gesellschaften widmete er sich mit unverändertem Engagement... den Grundsatzfragen der Lebensversicherung. Sein politisches Gespär, sein Fachwissen und seine Fähigkeit, das von ihm als richtig Erkannte überzeugend zu vertreten und durchzusetzen, begründeten die ihm auch außerhalb der Versicherungswirtschaft entgegengebrachte hohe Achtung

In Dankbarkeit nehmen wir Abschied von einem außergewöhnlichen

Stuttgart, den 17. November 1983

Die Vorstände

der

Allianz Gesellschaften

Am 14, 11, 1983 verstarb unser ehemaliger, langjähriger Geschäftsführer Herr

## Prof. Dr.-Ing. Roland Wasmuht

im Alter von 81 Jahren.

Der Verstorbene leitete von 1953-1969 erfolgreich die Geschicke unserer Firma. Ab 1969 stellte er sein fundiertes theoretisches Wissen und seine große praktische Erfahrung unserer Gesellschaft als Berater zur Verfügung.

In dankbarer Würdigung seiner Verdienste nehmen wir in aufrichtiger Trauer von einem Menschen Abschied, der uns durch Persönlichkeit und Leistung unvergessen bleiben wird.

Geschäftsleitung, Betriebsrat und Mitarbeiter

Eisenbau Essen GmbH

● Ihre Geschartsateresse he France Sparen?
Wollen Sie sich selbständig machen und dabei Kosten sparen?
pis bletet die Alternative:

● Geschäftsadresse ● Fost-, Telefon- und Teletexservice ●
● Sekretariatsarbeiten ● Bilro- und Konferenzzähme ● pbs Private Büro-Service GmbH, Wilhelm-Leusch 6000 Frankfurt/M, 1, Tel. 06 11 / 23 01 23 iardialia ( Konkursversteigerungen Ludwig Loewe, Maschinenfabrik Wiebestraße, 1000 Berlin 21 (Mosbit) Am Dienstag, dem 6. Dezember 1983, Beginn 10 Uhz, verstelgere ich im Namen und für Rechnung des Konkursverwalters die gepflegten, terhweise neuwertigen Maschi-W. Eigemeier GmbH, Werkzeugbau 7107 Bad Friedrichshall—Jagstfeid, Friedrichshaller Straße 66/1 BBF & Co. - Baubeschlagfabrik -

• Ihre Geschäftsadresse in Frankfurt •

Werner C. F. Lüders

6956 Neudenau, Auweg 1

Kataloge auf Anfrage

DAS SWA-DIAMANTEN-DEPOT.

INTER-NATIONAL GEFRAGT.



Diamenten sind in der ganzen Welt beliebt ihr Went beschränkt sich deshalb nicht auf ein Land. Dies ist einer der Vorteile des SWA-Diamenten-Depots, Seine Mobilität mecht es zum beweglichen Teil Ihrer Kapitalversicherung.

Jedes SWA-DiamantenDepot bretet dabei optimale 1. Es wird von der SWA und einem anerkannten Fachlabor begutachtet, bever es verplombt und versiegelt in Ihren Besitz übergeht. 2. Diese Sicherheitspraxis unterscheidet sich genz wesentlich von Steinen die

Gegen Zusendung dieser Anzeige erhalten Sie kostenlos unsere Broschüre.

Gesellschaft für Sachwertanlagen vom Verkäufer lediglich

47 4278 43.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 5306 54.5 530

21.1 5.4G 2.21 1.7B 1181 34

6 Konschirolsu Pho. 81 6% dgi 62 3% Korakuya 78 7% Krak ine 70 3% Menude F 78 6 Michelin Int. 70 5% Michelin Int. 70 5% Michel Ch. 75 6% Michel Ch. 75 6 Michel Ch. 76 6 Michel Ch. 76 6 Michel Ch. 76 6 Michel Ch. 76 6 Mi

Ausländische

D General Motors
D Gen. Suppore
M Gray D
D General To Foodynam
H Grand
H Hoppines
D Hoppines
F Light
H Grand

Wandelanleihen

4% AKZO 69
3% All Nieposn 78
3% All Nieposn 78
3% All Nieposn 78
3% Asshi Opt. 78
4% Camon Inc. 77
3% Cas Comp 78
5% Datel Inc 60
4% Fulfits Life 78
5 dpl. 79
5% Hougowens 68
3% Jaseo Co. 78
3% Jaseo Co. 78
4 Kanga 19
79
6 Komatsu 78

866 63.5 131 40766 2746 121.5 8306 420G 886 106 100.2 180T

70501173356 4547 SE 421535 SE 42155 SE 421535 SE 42155 SE

127,56 1206 93,756 113,5 96,6 946 2086 1636 2071 147,5

123,25 119,56 93,756 1146 96,75 946 2156 213 147,5 112

206,5 4106 199,8 1206 6,46 118.5 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.

3,81 1,751 1,86 8,8 2886 0,30 25,51 146,1 236 15,6 15,6 17,5 7,56 2,56 8

1,556 3,46 446 174,756

1816 5,55 5

11,56 286 20

1766 5,456 4,856 11,56 28

F Sanko Steamskip
F Steaden Corp
M Santos
F Sanya Bec.
F Schumberger
F Schw. Bandwerse
M Sears, Roebsok
F Schw. Bandwerse
M Sears, Roebsok
F Schestel Rick
H Shell T & T
D Soper
F Schestel Rick
H Shell T & T
D Soper
F Sony Visiona
D Solvay
D Soper Corp
E Squibt
F Sany Visiona
D Solvay
D Soper Messal
D Solvay
D Soper Messal
D Sun
M Sunshine Mening
F Searstorn Messal
D Sun
M Sunshine Mening
F Sanya Visiona
M Sunshine Mening
F Searstorn
D Stan
M Sunshine Mening
F Sanya Sanya
D Sun
Tandy
F Tano Yuden
F Tenno
D Tenno
D Thomson-CSF
D Thom Em
F Tenno
D Thomson-CSF
D Thom Em
F Tenno
D Tologo Sanya
D Thomson-CSF
D Tologo Sanya
D Tologo
D Tologo Sanya
D Tologo
D Tologo Sanya
D Tologo
D To

| No. of the last of | Donnersta                                                                                                                                                  | g, 17. No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vembe                                                                                   | er 1983 - Nr.                                                                                                                                     | 268 - DIE                                                                            | WEL                                                                                                | T                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                     | RZINSLIC                                                                                                                                        | HE WE                                                                                                                                  | TPAPIEF                                                                                                                                                                                              | E                                                                                                                                                                 |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| the secondary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | # 4 Abl. 57-<br>3% Bund 78  <br>5-dyl. 5-61<br>5-dyl. 75  <br>7-dyl. 77<br>7% dyl. 78  <br>5-dyl. 78  <br>6-4 dyl. 76  <br>6-4 dyl. 76  <br>6-4 dyl. 76    | 13 11.<br>164 199.5<br>164 199.5<br>164 199.5<br>164 199.4<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1<br>169.1 | 14: 11:<br>100.50<br>199.9<br>1006<br>100.45<br>100.11<br>100.45<br>92.5<br>101.3       | F 6W 8gl 79<br>8W dgl 73<br>7 dgl, 77<br>6 dgl 77<br>6 dgl 78 h<br>6 kgl 77<br>8 dgl 78 l<br>6 dgl 78 l<br>6 dgl 80 d<br>9 dgl, 51<br>10% dgl, 51 | 290 90,7<br>790 99,65<br>391 104,2<br>991 112,256<br>11/7 111,356                    | 14, 11.<br>99.6<br>101.5<br>96.65<br>103.95<br>100.3<br>90.6<br>109.8<br>104.2<br>112.256<br>111.3 | Geldmesgen<br>Die Rentenhi<br>Geldmengen<br>bröckeiten b                                                                                  | arkt he<br>entwic<br>ändler,<br>zahlen<br>ei klei<br>iben et<br>nskaler                          | errschte<br>klung i<br>die sic<br>gestül<br>nen Un<br>enfalls<br>der m     | ten ab<br>Enttäuschung<br>In den USA den<br>In den USA den<br>In den USA den<br>In den USA den<br>It beiten war<br>It beicht nach. Hi<br>It einem Volun | darübe<br>dortig<br>en kur<br>en zie<br>),10 Pre<br>er hen | er, daß<br>en Ren<br>Efristige<br>mlich :<br>ezentpe                | die überrasch<br>tenmarkt nicht i<br>en Dispositione<br>ratios. Öffentli<br>unkten ab. D-M                                                      | beflügelt hat<br>en avf die US-<br>che Anleihen<br>lark-Ausland-                                                                       | S MMYK 61<br>6 dgl. 62<br>6 dgl. 62<br>6 DeDoo. Krwk. 64<br>D 6 Rat. vdb. 50: 68<br>F 5v Ro. Britar. 58<br>6 dgl. 65<br>5v5 RWE 68                                                                   | 99.51 98.75<br>99.75 98.75<br>99.75 98.75<br>99.75 98.75<br>99.75 98.75<br>99.65 99.65<br>99.65 94.56<br>99.25 94.56<br>99.25 94.55<br>99.25 94.55<br>99.25 94.55 | ist<br>ist<br>it<br>it<br>it |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74 44 798                                                                                                                                                  | 1/85   50,5<br>3/85   101,8<br>4/85   69,95<br>6/85   170,1<br>7/85   100,9<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100    | 99.5<br>101.8<br>99.95<br>100.1<br>100.9<br>101.6<br>98.05<br>98.55                     | Bagi. 80 1<br>10 dgi. 82<br>9 in dgi. 82<br>8 dgi. 82<br>7 % dgi. 83<br>8 vs. dgi. 63                                                             | 262 98,1<br>262 110<br>762 107,25<br>1162 96,5<br>163 97<br>1033 100                 | 99,16<br>109,95<br>107,256<br>96,65<br>97                                                          | Mr 51/4 Bayer.Haba Pt 14<br>6 dgr. Pt 39<br>6 N dgr Pt 2<br>7 dgr Pt 3                                                                    | 15, 11,<br>90,250<br>816<br>94,756<br>94,56<br>100,36                                            | 14, 11.<br>90,251G<br>816<br>94,75G<br>84,56                               | H 5 Hbg. Lbir. Pl 2<br>6 dgi 14<br>8 dgi 47<br>10 dgi IS 46                                                                                             | 15. 11.<br>115G<br>89,75G<br>776<br>102,256                | 14. 11.<br>1156<br>89.756<br>77<br>102,256                          | M 5 Verbank Nbg Pl 55<br>6 dg/. Pl 95<br>7 dgl. Pl 100                                                                                          | 15 11.   14. 11.<br>116G   116G<br>78G   78G<br>99.2566   99.25G                                                                       | 5 dgl. 63<br>6 dgl. 65<br>7 % dgl. 71<br>7 dgl. 72<br>8 Rr - MDan 52<br>6% dgl. 58                                                                                                                   | 99,8 996<br>95,251 85,51<br>94,75 951<br>100 100<br>986 986<br>96,56 96,56<br>95,56 98,56                                                                         |                              |
| ti i.<br>⊋a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                       | Bun                                                                                                                                               | despos                                                                               | <u> </u>                                                                                           | 7 dgi. Pf 3<br>7 dgi. Pf 27<br>6% dgd. KS 14<br>7% dgi. KS 27                                                                             | 100,36<br>95,75G<br>100,346                                                                      | 94,756<br>94,56<br>100,36<br>95,756<br>100,356                             | F 5 Helata PI 8                                                                                                                                         | 109G<br>92,85G                                             | 1096<br>92,85G                                                      | D 8 WestLB PI 350<br>634 dgl. PI 403<br>254 del Di 1002                                                                                         | 100,456<br>96,26<br>96,26<br>105,650                                                                                                   | 8 Schleswag 71<br>5 STEAG 59<br>71/2 Thyssen 71                                                                                                                                                      | 1006<br>1986<br>1986<br>199.5T                                                                                                                                    |                              |
| e<br>Ti<br>Orge<br>U ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C 461 701                                                                                                                                                  | 1/67 97,45<br>1/67 20,3<br>4/67 97,7<br>7/67 96,9<br>10/67 95,1<br>1/68 94,7<br>946 95,55<br>12/95 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97,550<br>99,3<br>97,76<br>98,9<br>96,1<br>94,7<br>35,55<br>\$56                        | 10,54 qq1 93                                                                                                                                      | 484 /100.66<br>12/83 1606<br>6/88 98.4<br>9/87 100.4<br>3/89 106,35G                 | 100,65<br>100,056<br>95.4<br>100,46<br>109,356                                                     | M 5 Bayer, Hygor Pf 33<br>5 W dot Pf 11<br>6 dot Pf 34<br>6 ds, NO Pf 50<br>6 V dot, Pf 10<br>6 dg, KS 1<br>M 8 Edg. Auth. 15 15          | 95.75G<br>100.3bG<br>123,75G<br>130,5G<br>77G<br>99.5bG<br>81.5G<br>98,6G                        |                                                                            | 5 dgl Pl 80<br>8 dgl Pl 73<br>4 dgl. KD 5<br>H 5 Hyp L Hbg Pl 96<br>51/2 dgl. Pl 80<br>8 dgl. Pl 248<br>9 dgl. KD 175<br>8 dgl. KD 175                  | 100,26<br>996<br>80,5<br>89,25<br>100,856<br>100,46        | 190.26<br>1996<br>80.5<br>89<br>190.85<br>100.46                    | 9% dgl. Pi 1007<br>8 dgl. Pi 1015<br>7 dgl. KG 556<br>6% dgl. KG 420<br>9% dgl. KG 1301<br>8% dgl. KG 1301<br>8 dgl. KG 1315<br>8 dgl. KG 15152 | 105,65G<br>98,5G<br>99,35G<br>94,35G<br>94,35G<br>104,35G<br>101,35G<br>101,35G<br>101,35G<br>101,35G<br>101,35G<br>102,15G<br>102,15G | 8 dgl. 72<br>7% dgl. 77<br>5 Vebu 59<br>8 VEW 71<br>8% dgl. 77<br>7 VW 72                                                                                                                            | 1008 1005<br>985 985<br>100 1008<br>95,25 59,27<br>1006 100,16<br>95,26 95,26<br>98,28 95,26<br>98                                                                | ī<br>G                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6% del 79<br>7% del 791<br>10 del 81<br>76 del 791                                                                                                         | 188 96.3<br>469 97,056<br>489 108.1<br>669 98.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         | 7% 601.80<br>8% 601.80<br>10% 601.81                                                                                                              | 3/90 99,75<br>8/90 98,86<br>12/90 103<br>10/91 112,5                                 | 99,65<br>98,6<br>103.05<br>112,5                                                                   | 6 dgl. IS 16<br>6 dgl. IS 17<br>8 dgt. IS 17<br>8% dgl. KO 49                                                                             | 98,256<br>94,75G<br>93,5G<br>101,5G                                                              | 95,76<br>94,75G<br>93,5G<br>101 5G                                         | 9 dgi. 160 259<br>944 dgi 160 262                                                                                                                       | 100,756<br>102,156<br>102,256                              | 102,156<br>102,25G                                                  | 9"u dol. IS 1520<br>6"4 cqil. IS 679<br>7"> 0gl. IS 1503<br>D 4 Westl Land. Pl 4                                                                | 93,36<br>100,45G<br>100,45G                                                                                                            | Options F 11 BASE Over Zeo 82                                                                                                                                                                        | scheine                                                                                                                                                           | _                            |
| The state of the s | 0 Pgi, 72 P<br>8 dgi, 79 H<br>714 dgi, 79 H<br>714 dgi, 79 H<br>715 dgi, 80 f<br>10 dgi, 80                                                                | 7/89   100,15<br>869   110,1<br>849   98,15<br>11/89   99,35<br>1/90   98,83<br>4/90   109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95,36<br>97,056<br>108,1<br>98,2<br>100,15<br>100,15<br>98,156<br>98,25<br>98,86<br>109 | 9% dgl, 52<br>8% dgl, 52<br>8% dgl, 62<br>7% dgl, 63<br>8% dgl, 53                                                                                | 2/92 108.4<br>8/92 102.7<br>10/92 101.45<br>2/93 96,9G<br>8/93 101.45                | 108,4<br>102,9<br>107,45<br>96,96<br>101,45                                                        | 8½ dgi, kQ 48<br>M 7½ Bay Lingz, Pf 10<br>8½ dgi, Pf 105<br>10 dgi, RS 307<br>9½ dgi, RS 725<br>M 5 Bayer, Verbit, Pf 11<br>5½ dgi, Pf 28 | 101,56<br>99,256<br>101,56<br>101,66<br>102,256                                                  | 93,56<br>101,56<br>101,56<br>99,250<br>101,606<br>102,256<br>119,56<br>756 | F S Lbk. Rhpdatz PI 4<br>5 dgl. PI 12<br>7 dgl. PI 25<br>10 dgl. PI 40<br>6 dgl. NO 30<br>8% dgl. K B4<br>F 4½ Lbk. Saar PI 5                           | 1136<br>686<br>94,256<br>102,56<br>99,56<br>1026           | 1136<br>686<br>94,25<br>102,56<br>99,56<br>1026<br>180,56<br>66,256 | 9 ogr. 17 564<br>5% dgf. KS 294<br>9% dgt KS 324<br>5 6 Wur. Hypa. Pt 84                                                                        | 102,66 102,66<br>102,96 102,96<br>106,16 106,16<br>766 766                                                                             | 71/4 Bayer Pin. 79 101/4 Bayer Pin. 82 17/4 Bayer Pin. 82 17/4 Bayer Pin. 83 634 Caba-Gaigy 75 37/4 Cammersbk. 78 7 Combik. Int. Luz. 83 41/4 Dt. Bk. Comp. 77 31/4 Dt. Bk. int. 83 83/4 Obguesta 83 | 62.5 50<br>71.6 71<br>162 192<br>1970 1950<br>48 48<br>3 78.5 78<br>7 13008 131<br>101.2 191.5                                                                    | 1                            |
| : 1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5% agr. 75<br>5% agr. 30 )<br>8% dat. 30 1                                                                                                                 | 7/90  100,45<br>11/90  100,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.45                                                                                  | S 6% Br. Wabo 7                                                                                                                                   | er – Städ                                                                            |                                                                                                    | 8 dgl. Pl 4<br>- 6% dgl. Pl 3<br>6% dgl. Pl 12<br>7 dgl. Pl 20<br>8 5 Berl. Plands. Pl 7                                                  | 85,556<br>85G                                                                                    | 75G<br>89G<br>85,5G<br>856                                                 | 51/2 dgl. Pf 11<br>7 dgs. Pf 12<br>41/2 dgl. KD 6                                                                                                       | 160,5G<br>86,25G<br>90,6G<br>160,25G                       | ]90,6G<br>{100,25G                                                  | 7 dgt. KS 58<br>S 694 Wür. Kola Pl 1<br>7 dgt. Pl 5                                                                                             | 99G 996<br>87,356 87,35G<br>100,1G 100,1G                                                                                              | 4 Dresday Bk. Int. 83<br>10 Hoestst 75                                                                                                                                                               | 3 64.5 63.9<br>329.7 314<br>79.6 77.6<br>92.5 90.5                                                                                                                |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7% (10): 82<br>9 (tgl. 81                                                                                                                                  | 11/90 98,1568<br>2/91 104,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98.2<br>104.16<br>110.8<br>113.96                                                       | 8% dgt. 82                                                                                                                                        | 92 99,75                                                                             | 96,75<br>99,8<br>99,75G                                                                            | 7 ogl. Pf 20<br>B 5 Berl. Plands. Pf 7<br>7 dgl. Pf 31<br>6 dgl. Pf 34                                                                    | 119,5G<br>75G<br>89G<br>855,556<br>856<br>956<br>1036<br>98,5G<br>96,5G<br>986<br>100,5G         | 856<br>956<br>1036<br>986                                                  | 51% dgl. KO 4<br>7% dgl. KO 80<br>8% dgl. KO 81                                                                                                         | 100G<br>100,4G<br>99,25G                                   | 100G<br>100,4G<br>99,25G                                            | Sonderi                                                                                                                                         | nstitute                                                                                                                               | 6% dgl. 79<br>8 Hoechst 83<br>7½ Jap Syn.Rubber 8<br>5% Jusco 63                                                                                                                                     | מומול אים ולכים                                                                                                                                                   |                              |
| € <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1044 (pl. 81<br>1044, 61 (l<br>944 (gl. 82 )                                                                                                               | 9/91   113,96<br>12/91   109,85<br>1/82   108,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 113,96<br>108,85<br>108,35<br>108,35                                                    | M 7 Bayern 68<br>6% dgd, 67<br>8 dgl, 68<br>7 dgl, 72                                                                                             | 86   99,75<br>87   1006<br>95   96,256<br>84   1006                                  | 1806<br>98,25G                                                                                     | 6% dgi. Pf 37<br>8 dgi. Pf 51                                                                                                             | 98G<br>100.5G                                                                                    | 95,56<br>986<br>100,56                                                     | S 8% LKbK Badw. Pl 8<br>6 dgl. Pl 28<br>6 dgl. Pl 49                                                                                                    | 1076<br>886<br>85,56                                       | 101G<br>88G<br>85,5G                                                | D 6 DSLB Pf 28<br>6 dgl. Pf 47<br>7 dgl. Pf 53                                                                                                  | 83,56 83,5G<br>79,56 79,56<br>86,5G 88,56                                                                                              | Minsui 82<br>744 Siemens 83<br>61/2 Wells F. 73                                                                                                                                                      | 3050 3050<br>288 288<br>193.5 192<br>296 286                                                                                                                      |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9% dği, 82 d<br>6 dgi, 78 fi<br>9,5 dgi, 82                                                                                                                | 991 113,96<br>1291 109,85<br>1,62 106,35<br>3,92 106,35<br>3,93 87,9<br>4,92 107<br>5,92 103,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108,35<br>87,8<br>107                                                                   | 7% dgl.78                                                                                                                                         | 84 (100,2<br>88 (936)<br>90 (102,16<br>90 (101,95)<br>93 (956)                       | 1506<br>94,25G<br>1006<br>100,3<br>93,5<br>102G<br>102,16                                          | HnS Britann, Hypo, Pt 1<br>7 dgl, Pf 80<br>7% dgl, Pf 87                                                                                  | 117G<br>85,4G<br>90,7G<br>78,456                                                                 | 117G<br> 85,4G<br> 90,7G                                                   | 8 doği KS 1<br>8 % dgi. KS 8                                                                                                                            | 100,56                                                     | 100,56                                                              | 51/2 dgl. PF 99                                                                                                                                 | EEE   536                                                                                                                              | Options                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 040 000.04                                                                                                                                                 | eas inia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87.8<br>107<br>104<br>101.2<br>104.1<br>102.7                                           | 894 dgd, 80<br>894 dgd, 82<br>7% dgd, 83                                                                                                          | ,                                                                                    | ) <b>*</b>                                                                                         | 8 dal 165 29<br>7 dal. 155 30                                                                                                             | 97,256                                                                                           | 78,456<br>97,256                                                           | H 5 Lbt.S-Holss.Pl 89<br>7 dgl. Pl 97<br>10 dgl. Pl 32                                                                                                  | 83.5<br>89.5<br>1016<br>102.96<br>97.5G<br>108,75G         | 83,5<br>89,5<br>1016                                                | 51/2 dg1 RS 45<br>6 dg1. RS 73<br>8 dg1. RS 120                                                                                                 | 99,756 99,75G<br>97,75G 97,75G<br>95,75G 95,75G<br>100,25G 100,25G                                                                     | F 8½ BASE 74 m 0<br>8½ BASE 74 00                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6% dgl. 82<br>_ 7% dgl. 82<br>7% dgl. 63<br>7% dgl. 63 ti                                                                                                  | 1292   98,75<br>1293   95,156G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95,65<br>95,1<br>95,15                                                                  | B 6% Berlin 70<br>8 dgl, 72<br>7% dgl, 76<br>7 dgl, 77                                                                                            | 85   101,36<br>85   100,76<br>84   100,36                                            | 101,36<br>100,76<br>100,36<br>100G                                                                 | D 5 Dt.Canthod. Pl 44<br>5 dgl. Pl 54<br>8 dgl. Pl 109                                                                                    | 115G<br>115.75bG<br>178G                                                                         | 1146<br>11146<br>788                                                       | 10 dgl. P1 33<br>B1/2 dgl. XS 78<br>1 10 del. S 95                                                                                                      | 102,9G<br>97,5G<br>108,75G                                 | 1076<br>102,96<br>197,56<br>106,756<br>110,756                      | 7 dgi. RS 182<br>996 dai. RS 172                                                                                                                | 101,56 (101,56<br>1956   1956                                                                                                          | M 31/2 Stumpf 60                                                                                                                                                                                     | [149 (144,1<br> 100,2  100,4<br> 1608  1608<br> 79TB  79,98                                                                                                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7% dgl. 83 ki<br>8% dgl. 83<br>9 dgl. 83                                                                                                                   | 962 (104.7<br>962 (102.7<br>1292 98.75<br>1483 95.1506<br>393 95.2<br>563 98.5<br>763 98.85<br>763 98.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96.2<br>100                                                                             | 7 dgl, 77<br>61/s dgl, 78<br>81/s dgl, 80                                                                                                         | 85   101,36<br>85   100,76<br>84   100,36<br>85   1006<br>88   95,356<br>88   102,86 | 100G<br>95,35G<br>102,86                                                                           | 61/2 dgi, Pi 123<br>61/2 dgi, Pi 141<br>7 dgi, Pi 143                                                                                     | 78G<br>85G<br>85G<br>90G<br>100,25G<br>100bG                                                     | 8506<br>856<br>90G                                                         | 11 % dgl. 15 96                                                                                                                                         | 110,73G                                                    | 110,756<br>846<br>100,5                                             | 9 dgl. RS 185<br>10 dgl. RS 193<br>111/2 dgl. RS 195                                                                                            | 1046 1046<br>1036 1036<br>104,56 104,566<br>1086 1086                                                                                  | Währungs                                                                                                                                                                                             | anleihen                                                                                                                                                          | 1                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8% dot. 83 d<br>8% dot. 83 d<br>8% dot. 83 d<br>8% dot. 65 lV                                                                                              | 183 100,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96,456<br>99,95<br>99,9<br>100,25                                                       | Br 7% Bremen 71<br>B dgl. 72<br>7% dgl. 83<br>H 8% Hamburg 70                                                                                     | 67 100,56<br>87 100,756<br>93 94,756<br>85 101,56                                    | 190,5<br>190,75G<br>94,75G                                                                         | 8½ dgi. 87 191<br>7 dgi. KD 113<br>9 dgi. KD 217<br>9 dgi. KD 215<br>9¼ dgi. KD 218                                                       | 100,25G<br>100bG<br>101,56<br>102G<br>102,356                                                    | 100,256<br>1006<br>101,56<br>1026<br>102,356                               | 51/4 dgl. P1 42                                                                                                                                         | 98,5G                                                      | 93.56<br>91,56<br>91,56<br>1016                                     | D SY: RG 59<br>F 71/2 KFW 70<br>8 dg: 70<br>8 dg: 75<br>7 4 dg: 79                                                                              | 100G 100G<br>100.6G 100.5G<br>101G 101G<br>100,1 100,1G                                                                                | F 8 Brasilien 72<br>6½ Kopenhagen 72<br>9½ Norwegen 79                                                                                                                                               | 996   996<br>96,5   96,256<br>996   996                                                                                                                           | ;                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8001 1815 7                                                                                                                                                | 265 100,95<br>265 101,36<br>365 102,35<br>465 101,95<br>565 101,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,96<br>101,36<br>102,35                                                              | 61/4 dgt, 77<br>8 doi, 80                                                                                                                         | 92 94,9G<br>92 99,2<br>92 107,8                                                      | 94,96<br>99,66<br>107,86                                                                           | H 51/4 DG-Hypothk. Pt 2:<br>51/2 dgl., Pt 50<br>6 dgl. Pt 84                                                                              | 1 115,5G<br>73G<br>99,95G                                                                        | 1146<br>736<br>99,956                                                      | 9 dgi, KD 53<br>7½ dgi, IS 6<br>10 dgi, IS 37                                                                                                           | 102,256<br>98,6G<br>102,5G                                 | 102,256<br>98,66<br>102,56                                          | 10 Kreda 81<br>F 8% Krd.Wied.aufb. 82                                                                                                           | 1096 1096<br>100.5 100,4                                                                                                               | Options                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   | _                            |
| :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ## dgl, 80 S.5<br>844 dgl, 80 S.6<br>8 dgl, 80 S.7<br>7% dgl, 80 S.8<br>844 dgl, 80 S.8                                                                    | 8885 100.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101,95<br>101,35<br>101,15<br>100,5<br>101,5                                            | 9% dgi. 62<br>7% dgi. 63<br>F 8 Hessen 77<br>6% dgi. 78                                                                                           | 92 9506<br>86 100,3<br>88 93,8                                                       | 95<br>100,36<br>93,75                                                                              | 6 dgl. Pf 84<br>9 dgl. KS 139<br>F 8 Dr.Ger. Dir. Pf 216<br>9 dgl. Pf 239<br>H Ste DG-Hypobik. KS 9<br>7 dgl. KS 35                       | 103,26<br>100,86<br>102,65<br>107,756                                                            | 103,26<br>100,86<br>102,66<br>107,759<br>88,46<br>91,46                    | F 5 Pfatz Hypo. Pf 48<br>6 dgl. Pf 58<br>6 dgl. Pf 95<br>7 dgl. Pf 114                                                                                  | 108G<br>83,75G<br>806<br>100G                              | 108T<br>83,75G<br>80<br>100                                         | F 6 Lawl.Rentbk. RS 13<br>6 dgl. RS 14<br>6 dgl. RS 15<br>6 dgl. RS 16<br>6 dgl. RS 19                                                          | 1906 100<br>99.36 99.36<br>966 966<br>95.75 95.756<br>976 976                                                                          | 7 // Brit Bit Ing. 83 mc<br>7 // dgl. 83 d0<br>3 // ComBit. let.<br>78 m0 DM<br>F 3 // dgl. 78 d0 DM<br>4 // C F DT. Bit.                                                                            | 77,56 77,5<br>110,86 110,86<br>88,15 88                                                                                                                           | <b>36</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8% dgl. 80 S.10<br>9 dgl. 81 S.11<br>9% del 81 S.12                                                                                                        | 188 1109 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 102,56<br>102,9                                                                         | Hn6 Neders . 69<br>8½ dgl. 70<br>7½ dgl. 72<br>8 dgl. 72                                                                                          | 65   101,75<br>67   69 26                                                            | 99,85G<br>101,4G<br>99,26<br>100,3G                                                                | F 5% Dr. Gen. Mr. 15 70<br>6 dgl. 15 71<br>6% dgl. 15 73                                                                                  | 97,46<br>99,36<br>95,86<br>99,9                                                                  | 99,3G<br>95,8G                                                             | D 5 RW Bodencr. Pr C<br>51/2 dgL K                                                                                                                      | 122G<br>109G<br>103G                                       | 122G<br>1096                                                        | 6 dgl. RS 20<br>6 dgl. RS 21<br>6 dgl. RS 28                                                                                                    | 99,5 99,56<br>98,756 98,756<br>99,1 99,1                                                                                               | 77 m20 \$                                                                                                                                                                                            | 1256 1256<br>82 82,7<br>110,75 111                                                                                                                                |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9% dol. 81 S.12<br>10 dol. 81 S.13<br>9% dol. 81 S.14<br>10 dol. 81 S.15                                                                                   | 3/86 104.5<br>4/86 103.65G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104<br>104,45<br>103,656<br>104,55                                                      | 71/4 dgt, 79<br>71/4 dgt, 79<br>71/4 dgt, 82<br>8 dgt, 83                                                                                         | 87 190,36<br>87 98,256<br>92 96<br>91 97,56                                          | 98,25<br>98,5G<br>97,5                                                                             | 6% dgl. 85 80<br>F & Dgz.Dl.Kogara.KD55-4                                                                                                 | 1                                                                                                | 99,9<br>826<br>786                                                         | 5½ dgl. K<br>4 dgl. Pf 18<br>6 dgl. Pf 28<br>6% dgl. Pf 67                                                                                              | 92G<br>84G                                                 | 103G<br>92G<br>846                                                  | 7½ dgl. RS 27<br>6½ dgt. RS 80<br>7 dgl. 94                                                                                                     | 99.1 99.1<br>100.256 100.256<br>95.25 85.25<br>99.75 99.75<br>99.56 99.56<br>976 976                                                   | 3% Di. Bk. 83 m0<br>3% dgf. 83 c0<br>4 Dresd. Bk. 83 m0<br>4 dgf. c0                                                                                                                                 | 81,75 81,9<br>109 109<br>84,25 84,25<br>1736 1746<br>99,8 99,86<br>1436 1426                                                                                      |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10% dgl. 81 S.15<br>11 dgl. 81 S.17<br>10% del 81 S.181                                                                                                    | 6/66 105,85<br>8/86 107,4<br>0/88 106,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105,85<br>107,4<br>106,65                                                               | D 7% NRW 71                                                                                                                                       | 83 100 05bS                                                                          | 100,05bG                                                                                           | 6 dgl. KO 46<br>7 dgl. KO 97<br>7½ dgl. KO 185<br>9 dgl. KO 129                                                                           | 826<br>786<br>100,26<br>95,76                                                                    | 100.26<br>95,76                                                            | 6% dgl. Pf 67<br>5% dgl. KD J+E<br>9% dgl. KD 58<br>7% dgl. KD 77                                                                                       | 110G<br>102G<br>180G                                       | 1106<br>1026<br>1006                                                | 5% ogt. RS 80<br>7 dgt. 94<br>7 dgt. 99<br>8 dgt. 101<br>7% dgt. 102<br>9% dgt. 126                                                             | 99,75 99,75<br>99,5G 99,5G<br>976 97G                                                                                                  | 7½ Jap. Synth, 62<br>7½ dgl, 82 00<br>5¾ Jasco 83 m0                                                                                                                                                 | 1736 1746<br>99,8 99,8G<br>1436 142G                                                                                                                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1040, 51 5.15<br>1045 dgl. 51 5.15<br>11 dgl. 51 5.15<br>1045 dgl. 61 5.16<br>1046, 51 5.19<br>1045 dgl. 61 5.20<br>1045 dgl. 61 5.22<br>1045 dgl. 61 5.23 | 0/96 105,4<br>1/86 104,356<br>1/86 106,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 105,4<br>104,35<br>106,256                                                              | 7% dgt. 83<br>7% dgt. 83<br>8% dgt. 83                                                                                                            | 93   94,75<br>93   966<br>93   100,75                                                | 94,5G<br>96<br>100,75                                                                              | 9 dgl. KD 129<br>10 dgl. KD 125<br>Hn§ Dt. Hyp. Harm. Pf 9<br>7 dgl. KS 101                                                               | 102G<br>101,6G<br>1 78G                                                                          | 102G<br>101.66<br>78G<br>99,26                                             | S 5 RhHyp. Mannth, P159<br>51/4 dgl. Pf 109<br>7 dgl. Pf 125                                                                                            | 108G<br>68G                                                | 108G<br>686                                                         |                                                                                                                                                 | 104,36                                                                                                                                 | 5% Jusco 83 m0<br>5% dgl. 83 n0<br>F 6% Wells F. 73<br>m0 DM                                                                                                                                         | 92,25 92,25<br>1236 1236                                                                                                                                          |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 dgl. 81 S.22 1<br>9% dgl. 81 S.23 1                                                                                                                     | 1/86 105,65<br>2/86 104,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 105,65<br>104,3                                                                         | F 6 RaidP1.64 II<br>8 dgl. 71                                                                                                                     |                                                                                      | 99.3<br>100.8                                                                                      | 10 dgl. KS 134<br>834 dgl. KS 140                                                                                                         | 99,36<br>103,16<br>101,56                                                                        | 103,1G<br>101,5G                                                           | 7 dgl. Pt 128<br>8 dgt. Pt 177                                                                                                                          | 96,256<br>88,5G<br>1046                                    | 666<br>96,256<br>88,56<br>1046                                      | 8 dgl. TS 78<br>5% dgl. TS 77<br>5% dgl. 78                                                                                                     | 100,15G 100,15<br>101,1 101,16<br>95,8 95,8G<br>92,7 92,7G<br>97,3 97,3                                                                | Options                                                                                                                                                                                              | 95,256  95,256                                                                                                                                                    | i<br>—                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9% dgl, 82 S.24<br>9% dgl, 82 S.25<br>9% dal, 82 S.26                                                                                                      | 1/87 105,05<br>3/87 104,5<br>4/87 103,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105,05<br>104,6<br>103,9                                                                | F 6Vs Saar 70<br>7 dg1, 72<br>6 dg/, 78                                                                                                           | 87 198                                                                               | 100,75G<br>986<br>92,65                                                                            | Br 5 Dt.Hyp.F-BR Pf 41<br>4 dgl. Pf 52                                                                                                    | 1076<br>996<br>70G                                                                               | 107G<br>996<br>70G                                                         | 9 dgl. Pl 167<br>6 dgl. 155 77<br>61± dgl. KS 80/1<br>81± dgl. KS 110                                                                                   | 78G<br>99,75G                                              | 100,56<br>786<br>99,756                                             | Industried                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | F 81/2 BASF 74<br>Sempl 78                                                                                                                                                                           | 73  71<br> 6768  67                                                                                                                                               | _                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9% dgl. 82 S.24<br>Ple dgl. 82 S.25<br>9% dgl. 82 S.25<br>9 dgl. 82 S.27<br>8% dgl. 82 S.28<br>9% dgl. 82 S.29<br>9 dgl. 82 S.29                           | 4/87   102,25<br>5/87   101,8<br>7/87   104,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 103,25<br>101,85<br>104,95<br>103,45<br>102,8                                           | H 5% SchiK. 59<br>6 dgl. 64 li<br>74. dol. 72                                                                                                     | 84 99,66<br>84 99,5<br>87 98,758                                                     | 99,56<br>99,56<br>98,756                                                                           | 4 dgl. 27 57<br>5 dgl. 27 57<br>7 dgl. 27 123<br>Br 5½ Dt. Hyp. F-8F KS 7<br>6 dgl. KS 86                                                 | 97,156<br>4 B16                                                                                  | 97,156<br>81G<br>78G                                                       | Br 5 St Kr DLBr PI 17                                                                                                                                   | 101G<br>110G<br>104G                                       | 11016<br>110G<br>1046                                               | F 6 Badenwork 64                                                                                                                                |                                                                                                                                        | Wandela                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   | —                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 dgi. (225.30<br>8% dgl. (225.31<br>8% dgl. (825.32 1                                                                                                     | 7/87 104,95<br>8/87 103,4<br>9/87 102,8<br>0/87 101,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1101'3                                                                                  | 7% dgl. 72<br>B1½ dgl. 73<br>D 7 Essan 72                                                                                                         | 85 101,25<br>85 100G                                                                 | 101,256<br>100G                                                                                    | 5% dgl. NS 259                                                                                                                            | 789<br>96,556<br>71G                                                                             | 98,55G<br>716                                                              | 5½ dgl. Př 24<br>5 dgl. Př 36<br>5½ dgl. Př 43<br>6 dgl. Př 56                                                                                          | 83,75G<br>83,25G                                           | 83,75G<br>83,25G                                                    | 8 dgl. 78<br>5 BASF 59<br>5 Bayerme, 59                                                                                                         | 99,56 199,56<br>94,5 94,256<br>98,56 98,56<br>98,56 98,6                                                                               | F 5 Bayer 69<br>H 8 Belesstorf 82                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   | _                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 969, 625.32<br>8% 69, 825.32<br>8 69, 825.32<br>7% 69, 825.33<br>7% 69, 826.33<br>7% 69, 835.35<br>6% 69, 835.36<br>7% 69, 835.38<br>7% 69, 835.38         | 1/87  100,45<br>1/87  99,7<br>2/87  98,86G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,55<br>99,75<br>96,9<br>97,85                                                        | M 6 Microben 64<br>S 7½ Stations 71<br>7% dol. 72                                                                                                 | 84  99,6<br>86  100,256                                                              | 99,66<br>100,256<br>100,25G                                                                        | F 5 Dt. Plandbr. Pl 82<br>5W dgl. Pl 59<br>5 dgl. Pl 152<br>R 9 fe Pl W Rd 482                                                            | 79G                                                                                              | 796<br>786<br>103 56                                                       | 7 dgl. Pf 51<br>8 dgl. Pf 70<br>9 dgl. Pf 58                                                                                                            | 100G                                                       | 77,5G<br>86,756<br>1006<br>101,75G                                  | F B Chem. Hills 7s<br>7% Cont. Sum. 71<br>6 Dt. Texaco 64<br>6 Geisenti. 64                                                                     | 10056 10056<br>99,66 99,66<br>99,51 99,556<br>99,751 99,751                                                                            | F 414 Commerzbk. 78<br>D 8 Girmes 74<br>B14 ISB 83                                                                                                                                                   | 105,05 105,05<br>173G 173G<br>99,8 99,8<br>352 (349<br>122,5G 122,8                                                                                               |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7% dgt. 83 5.36<br>6% dgt. 83 5.37<br>7 dgt. 83 5.38                                                                                                       | 1/85 97,75<br>3/88 98,15<br>5/86 96,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97,85<br>96,15<br>96,85                                                                 | 8 0gt. 83                                                                                                                                         | 93 1968                                                                              | 968                                                                                                | B 9 Dt.Pl.Wil. Bri. 482<br>Br B Dt. Schälbk, Pf 46<br>51/2 dgj. Pf 62<br>61/6 dgj. Pf 65                                                  | 100,76<br>86,96<br>98,56                                                                         | 100,7G<br>88,96<br>98,5G                                                   | I -                                                                                                                                                     |                                                            | 97,5G<br>99,9G                                                      | 5% HEW 62<br>7% dgl. 71                                                                                                                         | 966 966<br>99.256 99.256                                                                                                               | Ammericangen:                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   | _                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 714 dgl. 83 S.39<br>714 dgl. 83 S.40<br>8 dgl. 83 S.41                                                                                                     | 6/88   97.56<br>6/88   98.4<br>6/88   100,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96,15<br>96,65<br>97,56<br>98,46<br>100,2                                               | Bankschu                                                                                                                                          |                                                                                      | reib.<br>81                                                                                        | 614 dgi P7 60<br>  614 dgi P7 74<br>  614 dgi P7 76                                                                                       | 103,56<br>103,76<br>105,76<br>105,96<br>98,56<br>94,156<br>97,595<br>98,756<br>99,756<br>101,956 | 94,156<br>97,556<br>96,05                                                  | \$14 do  \$1.57                                                                                                                                         | 88G                                                        | 88G<br>76G<br>93.25G                                                | 7% dgl. 71                                                                                                                                      | 100G 100G                                                                                                                              | Zinsen steuerfrei     Pf = Plandbriefe     KD = Kommanakobligation     KS = Kommanakobligation                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            | esbahi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | F & Allg. Hypo. Pl 1<br>61/4 dgl. Pl 5<br>7 dgl. Pl 2<br>F 71/4 Bakola Pl 104                                                                     | . 1987                                                                               | 876<br>996                                                                                         | Br 5% dgl. Pt 77<br>6 dgl. Pt 42<br>6% dgl. Pt 47                                                                                         | 93.56<br>99,75G<br>101.95G                                                                       | 93,56<br>99,76<br>101,956                                                  | 61/s dgl. Pf 14/3<br>7 dgl. Pf 87<br>7 /s dgl. Pf 104<br>7 dgl. KS 49                                                                                   | 94bG                                                       | P4 5:G                                                              | 6 Hoesch 64<br>7½ dgl. 71<br>7½ Karstadt 71                                                                                                     | 98.51 98.51<br>98.55 98.51<br>98.256 98.26<br>98.251 98.250<br>98.251 98.250<br>98.351 98.250<br>98.356 98.751                         | KS = Kommunalschatzun<br>S = Inhaberschaldversc<br>RS = Renterschaldversc<br>E = Schaldverschaldversch                                                                                               | chreitorigen<br>Greitorigen                                                                                                                                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 4 Abl. 57-<br>7'4 Bellehn 72<br>8 dgl. 72<br>84- dgl. 78<br>8 dgl. 78 H                                                                                  | 4/84  100.66.<br>2/84  100.2<br>9/84  101.3<br>9/84  101.3<br>1/84  99.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,56<br>100,26<br>101<br>101,36<br>191,5                                              | 9 dgi. Pf 106<br>10 agt. Pf 108<br>7 dgi. KS 132<br>8 dgi. KS 155<br>9 dgi. KS 169                                                                | 102,856<br>107,76<br>94,856<br>98,856                                                | 102,85G<br>107,7G<br>94,85G<br>98,85G<br>102,15G                                                   | F 5 Ph. Hypobic Pf 66<br>514 dgl. Pf 53<br>6 dgl. Pf 79<br>6 dgl. Pf 130<br>615 dgl. Pf 133                                               | 78<br>91,25G                                                                                     | 68G<br>756<br>78<br>91,25G<br>87G                                          | 9 dgl, KS 185<br>9 dgl, KS 185                                                                                                                          | 101.2506<br>102G                                           | 95,56<br>92,56<br>99,256<br>99,256<br>101,56<br>102G<br>104G        | 7% Ködener ¥t. 71                                                                                                                               | 98.25T 99.252bq<br>199.566 99.75T<br>99 99<br>98.756 98.756<br>996 99.25                                                               | S = Scheldverschreibun<br>(Kense obne Gendler)<br>B = Bentin, Br = Bren<br>F = Frankfurt, H = Ham<br>M = München, S = So                                                                             | men, D = Düssekko<br>abung, Hin = Hannovi                                                                                                                         |                              |

John Montag - gegr. 1901 -Meissener Porzellan Ballindamm 25 2000 Hamburg 1 Telefon 0 40 / 33 85 60 Inh. D. Becker-Steinberger

Für Unternehmer und Führungskräfte

Der Marketing-

riese muß

umdenken

Auszug:
"Amtsgericht Hamburt H. C 156/81).

Versätumnisurteil in der Sache
Güntber Groenewold, Heussweg 35, 2000 Hamburg 19
Güntber Groenewold, Kö

gegen
Frau Iris Goldbecker, letzte bekannte Anschrift: Brigittenstraße
8-10, Appartemente 4, 2000 Hamburg 4, zur Zeit unbekannten Aufenthalts, – Beklagte –

enthalls, – Beklagte –
crkennt das Amtsgericht Hamburg, Abteilung 41a, durch die Richterin am Amtsgericht, Ziesing, aufgrund der am 29. 8. 1983 geschlossenen mündlichen Verhandlung für Recht:

I. Die Beklagte wird verurteilt,
1. an den Riäger. DM 817,94 (achthundertsiebzehn 94/100 Deutsche
Mark) nebst. 15 % Zinsen seit dem 1. Juni 1981 zu zahlen,
2. an den Kläger weitere DM 226,85 (Zweihundertsechsundzwanzig
85/100 Deutsche Mark) nebst 4 % Zinsen seit dem 2. Juni 1983 zu
zahlen.

II. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

ge, Osterstraße 120, 2000 Hamburg 19,

November 11/1983 13. Jahrgang DM 750 C6634E

Überlebens-

Hochprozenter

kampf der

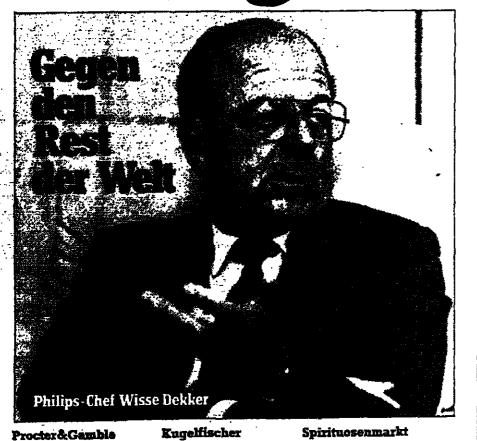

Erhältlich in ausgewählten Zeitschriftenverkaufsstellen. DM 7.50

**Eine Familien-**

firma fährt

sich fest

#### **W**ir übernehmen thre Vertretung

im PLZ-Bereich 2 und 3 und sind bereits gut eingeführt in den Ein-zelhandelsbranchen Schreibwa-ren/Buchhandel. Büro und La-

Angeb. u. PJ 47 258 an WELT-Verlag, Postfach, 2 Hamburg 36.

Abschinßsicheres Vertriebsteam sucht soliden Hersteller, der sein Verkaufsgebiet auf den söddeut-schen Raum und IA, CH) erweitern möchte. Unser Standort befindet sich in Stuttgart.

Angeb. unter C 2150 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wir bieten Bürogemeinschaft oder ähnl., ca. 90 m² große Räume im EKZ HH-Neugraben vorh., Aufteilg. d. Räume nach verein-barg. Bauberatung Südereße CmbH. Tel. 0 40 / 7 01 50 35

Wenn

Wir kaufen fast jeden Warenpo-sten aus dem Food- u. Non-food-Bereich. Angebote erbeten unter Tel. 96 81 / 5 78 11 – FS 4 421 283.

Übernehme Vertretungen auch m. Kundendienst, Bereich Hzg., Kätte-, Pumpen-, Haus- u. In-dustrietechnik I. Raum 44, 47, 48, 49, Lager möglich. Zuschr. unter B 2259 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.





An alle Importeure und Exporteure

## TRANSFRACHTCONTAINER.

Mit dem richtigen Wer kann es sich heute noch leisten, bei Verkaufsverhandlungen über Transportfragen handlungsunfähig zu sein?

Wenn schnelle Verbindungen, Flexibilität, Größe,
Leistungsfähigkeit, Know-how im eigenen Land
und Partnerschaft mit dem größten Verkehrsträger
gefragt sind, dann gibt es nur eine Antwort:
TransfrachtContainer.

Die Infrastruktur des Containerverkehrs ist national äußerst effizient. Transfracht hat eine Depotorganisation mit Spezialisten vor Ort, also dort, wo sie für kurzfristigen Zugriff auch gebraucht werden. Wenn der Transportweg der Qualität des eigenen Produktes entsprechen soll, dann gibt Ihnen ein nationales Unternehmen wie Transfracht nicht nur ein gutes Transportkonzept mit auf den Weg, sondern auch ein garantiertes Verkaufsargument. Wer sicher gehen will, läßt sich nicht auf einen anderen Weg lotsen.

Transfracht Deutsche Transportgesellschaft mbH, Gutleutstraße 160-164, 6000 Frankfurt am Main, 28 (0611) 23890.



Düsseldorf

Aktien-Umsätze

## Aktien überwiegend freundlich

Wieder Nachfrage nach Auto-, Chemie- und Elektrowerten

Wieder Nachfrage nach Auto-, Chemie- und Elektrowerten

DW. - Obwohl der Berufshandel bemült war, mit möglichst niedrigen Beständen in den Feiertag zu gehen und sich die Ausländer sowohl auf der Käufer- als auch auf der Abgeberseite befanden, blieb der Aktiennarkt wiederstandsfähig. Unverkennbar war aber ein gewisses neuen Monatsbericht der Bundesbank estholmät Autmerksamkeit wird weiten Dt. Texaco und Thüringer Gas.

Mit Autmerksamkeit wird weiten Dt. Texaco und Thüringer Gas.
Mit Autmerksamkeit wird weiten Dt. Texaco und Thüringer Gas.
Mit Autmerksamkeit wird weiten Dt. Texaco und Thüringer Gas.
Mit Autmerksamkeit wird weiten Dt. Texaco und Thüringer Gas.
Mit Autmerksamkeit wird weiten Dt. Texaco und Thüringer Gas.
Mit Autmerksamkeit wird weiten Dt. Texaco und Thüringer Gas.
Mit Autmerksamkeit wird weiten Dt. Texaco und Thüringer Gas.
Mit Autmerksamkeit wird weiten Dt. Texaco und Thüringer Gas.
Mit Autmerksamkeit wird weiten Dt. Texaco und Thüringer Gas.
Mit Autmerksamkeit wird weiten Dt. Texaco und Thüringer Gas.
Mit Autmerksamkeit wird weiten Dt. Texaco und Thüringer Gas.
Mit Autmerksamkeit wird weiten Dt. Texaco und Thüringer Gas.
Mit Autmerksamkeit wird weiten Dt. Texaco und Thüringer Gas.
Mit Autmerksamkeit wird weiten Dt. Texaco und Thüringer Gas.
Mit Autmerksamkeit wird weiten Dt. Texaco und Thüringer Gas.
Mit Autmerksamkeit wird weiten Dt. Texaco und Thüringer Gas.
Mit Autmerksamkeit wird weiten Dt. Texaco und Thüringer Gas.
Mit Autmerksamkeit wird weiten Dt. Texaco und Thüringer Gas.
Mit Autmerksamkeit wird weiten Dt. Texaco und Thüringer Gas.
Mit Autmerksamkeit wird weiten Dt. Texaco und Thüringer Gas.
Mit Autmerksamkeit wird weiten Dt. Texaco und Thüringer Gas.
Mit Autmerksamkeit wird weider Dyukerhofit der Aktienhandei durch die im
Mandbar 169 DM (plus 0,50 DM) gut behauptet.
Mansal auf 169 DM (plus 0,50 DM) put Mannab 169 DM (plus 0,50 DM) put Mannab 169 DM (plus 0,50 DM) put Mannab 169 DM (plus 169 DM) put Mannab 169 DM (plus 169 DM) put Mannab

|     | l                      | i                 | į 14. 11                     |         | 1            |           | 14 11                   | , 15 11    | 1               |         | , 14. 11.               | 15, 11, |             |         | 1 14, 11.       |
|-----|------------------------|-------------------|------------------------------|---------|--------------|-----------|-------------------------|------------|-----------------|---------|-------------------------|---------|-------------|---------|-----------------|
|     |                        | 1                 | - 1                          | Stricke | 1            | 1         |                         | Stücke     | l               |         | 1                       | Stücke  | j           |         | 1               |
| 1   | AEG                    | 80.1-79.8-82      | Í 80.1                       | 5003    | 80.5-80-79.  | آ 08⊸     | 79.8                    | 3282       | 80bG-0,5        | .79.79  | 80bG                    | 2690    | 82.5-2.5-4  | 0       | 81              |
| - ] | BASF                   | 166,5-6,2-6,9-6   | 8 1166                       | 52156   | 167-67-62    | -6.5      | 165.8                   | 44017      | 1675-7-6        | .7      | 166.5                   | 25599   | 166,9-7-6   | 66.8    | 166             |
|     | Boyer                  | 100,5-6-5,8-6,7   | 166                          | 58059   | 1665-63-7    | -66       | 166.3                   | 35978      | 107-7-6-6       | .7      | 166.5<br>277G           | 26599   | 166,3-7-5   | 5-67    | 166,2           |
|     | Boyer, Hypo            | 280G-80-1-80.5    | G 278.5G                     | 573     | 281-79.5-6   | • · · · I | 272.5<br>302.2          | 1827       | 279,5           | •       | 2775                    | 85      | 281-1-78    | -51     | 278             |
|     | Bayer, Vbk.            | 300.5-302-5-305   | G 302.5                      | 4001    | 300.5-1-5-6  | bG )      | 302.2                   | 5893       | 301-3G          |         | 303                     | 462     | 300-302-3   | 82      | 303             |
| ų   | BMW                    | 458-7-5-6         | 437                          | 40503   | 4367-7-4-7   | · 1       | 436,1                   | 28554      | 439-85-4.       |         | 437                     | 15581   | 439-9-5-3   | i -     | 303<br>437      |
| П   | Commerzb.              | 166-5,5-5,6G      | 164.5G                       | 11160   | 165.1-5-6-6  |           | 164.1                   | 12809      | 165,5-6-4       | ī,      | 166                     | 27424   | 145.8 6.2   | 47-462  | 165.5           |
| 1   | Conti Guntini          | 125-5.2-6-5.BG    | 125.5                        | 35371   | 126-6.2-5.8  |           | 125.8                   | 15188      | 120.3-6-5       | 5.A     | 1 126                   | 9590    | 1265-65     | 4-76bB  | 126             |
| П   | Domeler                | 688.5-8-9-BG      | 1 456                        | 9067    | 688-7-9-9    | ~··       | ARE E                   | 10384      | 691-88-89       |         | 189                     | l 1706  | 126.5-6.5   | 20      | 687             |
| . 1 | Dr. Bank               | 305-4-8-309       | 688<br>503,5                 | 8947    | 304-3,5-7,5  | ا ما      | THE ?                   | 21649      | 304.5-7.5       |         | 305                     | 11500   | 300-307-5   | 507 5   | 303.5           |
| 1   | Dresdnor Bk.           | 167.5-8-70-70G    | 167.2                        | 5270    | 169-8.5-70-  | A9 1 (    | 688.5<br>303.2<br>167.2 | 9686       | 167.5-7-7.      |         | 167                     | 9400    | 166,8-70,5  | -76 5   | 303.5·<br>168,5 |
| ı   | DUB                    | 262-26            | 262G                         | 400     | 263          |           | 762.5                   | 370        | 260             |         | 1                       | 70      | 259-60-60   | G       | 261             |
|     | GHH                    | 139-8.5-9         | 139G                         | 2506    | 137-8-9-80   | . 1       | 138,6                   | 5166       | 140-39-8-9      | 96R     | 138 S                   | 2659    | 158-9-8-31  | Γ       | 138.5           |
| 1   | Нагрелег               | 264-3.5-4G        | 262G                         | 1153    | 2435454      | 5 I       | 261.5                   | 726        | 263             |         | 263.5                   | 304     | 2658-5-3-   | ian     | 266             |
| 1   | Hoechst                | 180.5-80-81-81    | 180                          | 42984   | 180 2 80 8   |           | 190<br>190              | 39880      | 1805-65-        | 79 5.01 | 138,5<br>263,5<br>180,2 | 20600   | 160.5-1-7   | 31      | 180             |
| ١.  | Hoesch                 | 90.5-1-2G         | 93G                          | 15172   | 91,5-1-3-3   |           | 92.5                    | 4701       | 93.5-2.5-2      |         | 93.5                    | 3054    | 93,5-3,5-1  | .05     | 05              |
| ч   | Holemann               | 425.2G            | 425G                         | 481     | 420.5        |           | 424bG                   | 196        |                 |         | 1:                      | 1       | 424G-6-4    | 24.0    | 95<br>424G·     |
| . ! | Horton                 | 189-90-90G        | 190,5                        | 4530    | 187.5-90-89  | 9.95      | 127.8                   | 7956       | 189-9           |         | 190                     | 1793    | 191-1-90-1  | ObG     | 190             |
| - 1 | Kali + Salz            | 197,5-8-7-7G      | 199G                         | 4074    | 200-199.2-1  |           | 198.5                   | 1026       | 199             |         | 197,5                   | 591     | 196-8-6-91  |         | 198             |
| '   | Karstadt               | 292-3-3.5-2       | 291G                         | 4148    | 2905-1-15    |           | 292                     | 1721       | 293             |         | 292                     | 522     | 2965-6-2-   |         | 296ьВ           |
| ٠.  | Kauthat                | 277-6-7-7G        | 2766                         | 1829    | 275.2-6-7.5  |           | <u>د 276</u>            | 208        | 277-7.5         |         | 276                     | 1777    | 278,5-78,5  | 6-74    | 777             |
|     | KHD                    | 239.5-9-8         | 239.5                        | 1060    | 2385-7-62    |           | 239.8                   |            | 758             |         | 239                     | 319     | 237 7 63    | i G     | 757145          |
| . 1 | Klöckner-W.            | 37,5-7,1-7,5-7,10 | G 38G                        | 5082    | 37.9bG       |           | 37,96G                  | 750<br>904 | 258<br>37,5-7,5 |         | 37,1                    | 605     | 37.8-8-7.8  | 38bG    | 38bG            |
| : 1 | Linde                  | 382-80-79-80G     | Tenr-                        | 1308    | 380-77-80    |           | 37,700<br>381           | 282        |                 |         | 378                     | 160     | 377-80-79   |         | 386G<br>3796G   |
| ų   | Lufthansa 51.          | 134.8-4-4.5G      | 380G<br>134G                 | 2727    | 134-15-15    | ایم       | 135                     | 1077       | 12              |         | 12.                     | ) 75    | 1325-4-2    |         | 134             |
| . 1 | Lufthansa VA           | 130.5-30.8-2-2.2  | l 12RC                       | 15554   | 130-2,8-2,5  |           | 130,8                   | 15156      | 130-1-2         |         | 131.5                   | 520     | 129,9-2-25  |         | i 130           |
|     | Mannessonn             | 134.5-3.5-4-3.5   | 135,5G<br>138,5G<br>617G     | 9691    | 134,1-4-3,2  | . I       | 135,76                  | 11205      | 135-45-3-       | 26      | 135.9                   | 2884    | 155.5-5.5   | L34.7   | 135.5           |
| וי  | MAN                    | 138G-7-4-4G       | 1134.6                       | 147     | 134-4.5      | · 1       | 138                     | 284        | 134             |         | 1 141                   | 100     | 134-5-4-3   |         | 137,560         |
| . 1 | Mercedes-H.            | 618               | 417G                         | 4873    | 618-6-5-7.5  | ا ہ       | 617.5                   | 1 1        | 618-7-9         |         | 617G                    | 345     | 622-2-15-1  | SkG     | 617<br>2006G    |
| ı   | Metaliges.             | 203G-200-200G     | I 20SC-                      | 335     | 202-200-19   | ř         | 202                     | 615        |                 |         | 207                     | 110     | 200G-05-7   | 05      | 2006G           |
| 1   | Preusson*              | 267,5-7-5,5-6G    | 244G<br>170G<br>170G<br>378G | 1733    | 266-5-4-4G   |           | 244                     | 1535       | 266-7           |         | 267                     | 1 785   | 262-5-2-62  |         | 265             |
|     | RWE St.                | 170.5-1-70.5G     | 1706                         | 1448    | 171.6-1.6-1  |           | 171                     | 9084       | 1715            |         | 170                     | 385     | 172,5-2,5   | 5.71.5  | 171             |
| . ] | RWE VA                 | 170-69,5-70-700   | 170G                         | 1855    | 170.2-1-70-  |           | 171                     | 5820       | 170.5-1         |         | liži                    | 470     | 171-15-1-   | 75.     | 171,5           |
| 1   | Schering               | 380.5-79-80-750   | 378.5                        | 1646    | 579.5-8-9    |           | 378                     | 1705       | 379-8.5         |         | 379                     | 570     | 321G-1-1-   | HIB     | 379,5           |
|     | Siemens                | 388,8-85-2-1,5    | 387                          | 30036   | 387.2-6.5-9  | دا 2-2 ا  | 387,5                   | 31181      | 389-90.5-8      | J7.5-91 | 387<br>78,5             | 56112   | 377-8-65-   | 7.56G   | 387             |
| ı   | Thyssen                | 78-7.7-8-8G       | 78.5G                        | 28524   | 77.5-7-7.8-0 | 5 I:      | 78.i                    | 47805      | 77-7.8          |         | 78.5                    | 3052    | 388.5-90.5  | 7-90.5  | 78,5            |
|     | Veba                   | 164,5-4,7-4,2-5   | 164.5G                       | 31801   | 165-5,3-4,6  | 46        | 165                     | 13105      | 164,5-4,5-      | 4       | 164.5                   | 4599    | 77.5-756    | 5-76.7  | 165             |
| :   | VEW                    | 121.20.5-20.8G    | 1206                         | 1 1985  | 121-20.8     | · ' '     | 145<br>135              | 3474       | 119-20          |         | 119                     | 1642    | 164,56-5-   | 5-64.5  | 120             |
| : 1 | VW                     | 224,3-5-6,2-6,5   | 225,5                        | 50126   | 225,9-5,5-6  | :1 ته     | 225                     | 21520      | 226-6-4.5-      | 6.5     | 225,5                   | 5914    | 120G-1-20   | -21     | 224,5           |
| ч   | Wella                  | ) <b>-</b>        | 1-                           | } -     | 417-18-24    |           | 475bG                   | 1          | -               |         | 1                       | , -     | 226-6-5-26  |         | l               |
| ı   | Philips**              | 39,2-9,4-9,1-9,4  | 39,7<br>121,5G               | 9447    | 39,4-9,6-9,4 |           | 39,7                    | 15207      | 39,5-9,2-9,     | A       | 39,7                    | 6415    | 39,7-9,7-9, | 7-39,7  | 39,4bG<br>122bG |
| 1   | Royal D.**<br>Unitevar | 121-20-20G        | 121,5G                       | 1969    | 120,5-20     | - 11      | 121 <i>,7</i> G         | 4993       | 119.8-9.5-2     | 20      | 121,8                   | 1815    | 170-20 5-2  | 1,5     | 1225G<br>206G   |
| ١.  |                        | 208G-7-7G         | 206G                         | 335     | 208,5-08     | :         | 208.5G                  | 338        | 208             |         | 209e-cD                 |         | 207-07-207  |         | 2060            |
| 1   | Kurswert in 1000       | DM                |                              | 108517  |              |           |                         | 100138     |                 |         |                         | 51250   |             |         |                 |
|     | 1                      | 105.00            | las sa                       |         |              | le        | 4                       |            |                 |         |                         |         |             |         | 144 14          |
| ٠.  | 11.                    | 15.11             | .  14.11.                    |         | ין           | 5.11.  1. | 4 11.                   |            |                 | 15. 11, | [14.11. ]               |         |             | 15. 11. | 14.11.          |
|     | i                      | . [               | 1 1                          |         | _ I_         | l-        | _ ,                     |            | _               | I       | . 1                     | '       | _           | I       | Lana            |

Frankfurt

|                               | Düsseldorf                         |                 | Frankfurt          |                           |                            | Hamburg         |                    |              | mrinchen :  |                    |                           |               | AKREI         |                        |                         |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------|
|                               | ļ                                  | 14, 1           | 1 15 11.<br>Stycke |                           | 14 11                      | 15 11<br>Stücke | 1                  |              | 14.11.      | 15. 11.<br>Stilcke |                           |               | 14, 11.       | 15. 11<br>\$10clos     | Dibecidori              |
| AEG                           | 80.1-79.8-82                       | 80.1            | 5003               | 80.5-80-79.4              | ⊢80 79.8                   | 3262            | 80bG-0.5           | . 70.20      | ansc        | 2690               | 22.5-2.5-8                | n             | 81            | 2375                   | PNRps Kote<br>Homborner |
| BASF                          | 1665-62-69-6                       |                 | 52756              | 167-6.7-6.8               |                            | 44017           | 167.5-7-6          |              | 166.5       | 25599              | 1669-7-6                  |               | 1166          | 14552                  | Dr. Bebeack             |
| Boyer                         | 1065-6-58-67                       | 146             | 58069              |                           |                            | 35978           | 107-7-6-6          |              | 166.5       | 26599              | 166,3-7-3,                | 5-67          | 186.2         | 13978                  | dgt Vz                  |
| Bayer, Hypo                   | 280G-80-1-80.5                     | G 278.5         |                    |                           |                            | 1827            | 279,5              | 4.           | 277G        | 85                 | 281-1-78                  | -51           | 278           | 1052                   | Strabog                 |
| Bayer, Vbk.                   | 300.5-302-5-30                     |                 | 4001               | 300.5-1-5-6               | G 302.2                    | 5893            | 301 3G             |              | 303         | 1 442              | 300-302-3                 |               | 303           | 5564                   | Girmes                  |
| BMW                           | 458-7-5-6                          | 437             | 40503              | 436.7-7-4-7               | 436.1                      | 28554           | 439-8.5-4          |              | 437         | 15581              | 437-9-5-3                 | ř-            | 303<br>437    | 16508                  | Goldschm.               |
| Соявветар.                    | 166-5.5-5.6G                       | 164.5           |                    |                           | 5 1641                     | 12809           | 145.5-6-4          |              | 166         | 22424              | 145,8-6,2-                |               | 165.5         | 5380<br>2480           | Salarander              |
| Comi Gumini                   | 125-5.2-6-5.8G                     | 125.5           | 35371              | 126-6 2-5 8               |                            | 15188           | 120.3-6-9          |              | 1 126       | 9590               | 1265-65                   | 6-26bB        | 126           | 2680                   | Alco                    |
| Domeler                       | 688.5-8-9-BG                       | 688             | 9067               | 688-7-9-9                 | 688.5                      | 10384           | 691-88-8           |              | 189         | l 1700             | 491-1-88-1                |               | 687           | 1541                   | Robeco**                |
| Dr. Boutk                     | 305-4-8-309                        | 688<br>903,5    | 8942               | 304-3,5-7,5-              | 8 303.2                    | 21649           | 304,5-7,5          | -55-65       | 305         | 11500              | 300-307.5                 |               | 303,5         | 5436<br>7753<br>308    |                         |
| Dresdnor Bk.                  | 167,5-8-70-70G                     | 167,2           | 5270               | 169-8 5-70-6              | 9.1 147.2                  | 9686            | 167,5-7-7          | 3-7.5        | 167         | 9400               | 166.8-70.5                | -70.5         | 768,5         | 7,52                   | Frankfort               |
| DUB                           | 262-2G                             | 262G            | 400                | 263                       | 762.5                      | 370             | 260                |              | 1-          | 1 70               | 259-60-60                 |               | 261           | 306                    | Alflenz Vers.           |
| GHH                           | 139-8,5-9                          | 139G            | 2506               | 137-8-9-8G                | 138 B                      | 5166            | 140-39-B           | 968          | 138,5       | 2459               | 158-9-8-38                |               | 138,5         | 2720                   | SBC                     |
| Нагрелег                      | 264-3.5-4G                         | 282G            | 1 7153             | 243.5-4-5-6.              | 5 261.5                    | 726             | 263                |              | 263.5       | 304                | 2658-5-3-4                | 53B           | 266           | J >1                   | 명류                      |
| Hoechs!                       | 180,5-80-81-81                     | 3 180           | 42984              | 180,2-80-81,              | 2-1,4 180                  | 39860           | 180.5-0.5          | -79.5-81     | 180.Z       | 20600              | 160.5-1-79                | -81           | 180           | 17748                  | Degussa                 |
| Honsch                        | 90,5-1-2G                          | 93G             | 15172              | 91,5-1-3-3,5              | 92.5                       | 4701            | 93,5-2,5-2         | 2.2          | 93,5        | 3054               | 93,5-3,5-1                | .92           | 95            | 2776                   | DLW                     |
| Halzmann                      | 425,2G                             | 425G            | 481                | 420,5                     | 424bG                      | 196             | 1-                 |              | <b>I</b> -  | I                  | 424G-6-4                  |               | 424G*         |                        | Contigos                |
| Horton                        | 189-90-90G                         | 190,5           | 4530               | 187,5-90-89,              |                            | 7956            | 189-9              |              | 190         | 1793               | 191-1-90-9                |               | 190           | 2443                   | Рыйрь Котп              |
| Kali + Salz                   | 197,5-8-7-7G                       | 199G            | 4074               | 200-199,2-19              |                            | 1026            | 199                |              | 197,5       | 591                | 196-8-6-98                |               | 198           | 790<br>923             | IWK.                    |
| Karstadt                      | 292-3-3.5-2                        | 291G            | 4148               | 290.5-1-1,5-              | Z   292 °                  | 1721            | 293                |              | 292         | 522                | 2965-6-2-1                | 73            | 29668         | V25                    | Verte                   |
| Kaulhai                       | 277-6-7-7G                         | 2760            | 1829               | 275,2-6-7,5-              |                            | 6208            | 277-7,5            |              | 276         | 1711               | 278,5-78,5                | -6-74         | 777           | 166                    | <b>BM**</b>             |
| KHD<br>Klöckner-W.            | 239,5-9-8                          | 239,5           | 1060               | 238,5-7-6,2               | 239.8                      | 750<br>904      | 238                |              | [ 239       | 319                | 237-7-6-36                |               | 23766         | 350<br>451<br>218      | Hembers                 |
|                               | 37,3-7,1-7,5-7,1                   | G 38G           | 5082               | 37,9bG                    | 37,96G                     | 904             | 37,5-7,5           |              | 37,1        | 605                | 37,8-8-7,8                |               | 386G<br>3796G |                        | Beleradori              |
| Unde                          | 382-80-79-80G                      | 380G            | 1308               | 380-77-80                 | 381                        | ( Z82           | [-                 |              | 378         | 160                | 379-80-79                 | 805G          |               | 235                    | Reluio                  |
| Lufthansa 51.<br>Lufthansa VA | 134,8-4-4,5G                       | 134G            | 2787               | 134-4,5-4,50              |                            | 1077            | }                  |              | 15          | <u> 20</u>         | 132.5-4-2                 | 5-34          | 134<br>130    | 129<br>230             | Br. Velkon              |
| Mannesmann                    | 130,5-30,8-2-2,2                   |                 | 15554              | 130-2,8-2,5               | 130,8                      | 15156           | 130-1-2            |              | 131.5       | 520                | 129,9-2-29                | -32           | 135.5         | 1078                   | Dr. Bobcock             |
| MAN                           | 134,5-3,5-4-3,5                    | 135,5           | 9891               | 134,1-4-3,2-              | 135.7G<br>138              | 11205           | 135-4,5-3          | -3,5         | 135,9       | 2884               | 135.5-5.5-4               |               | 137.5bG       | 890                    | HEW                     |
| Mercedes-H.                   | 138G-7-4-4G                        | 138,5           |                    | 134-4.5                   | 138                        | 284             | 134                |              | 141         | 100                | 134-5-4-35                |               | 617           | 500                    | Huesel                  |
| Metallaes.                    | 618                                | 617G            | 4873               | 618-6-8-7.50              |                            | 1 .11           | 618-7-9            |              | 617G        | 365                | 622-2-15-1                |               | 200bG         | 47                     | NWK                     |
| Preussag*                     | 203G-200-200G                      |                 | 335                | 202-200-198               | 202                        | 615             | l <del>-</del>     |              | 207         | 110                | 200G-05-2                 |               | 265           | 25                     | Phoenix.                |
| RWE St.                       | 267,5-7-5,5-6G                     | 266G            | 1733               | 266-5-4-4G                | 244                        | 1535            | 266-7              |              | 267         | 385                | 262-5-2-63                |               | 1771          | 5762                   | Reichelt                |
| RWE VA                        | 170.5-1-70.5G                      | 170G            | 1448               | 171.6-1.6-1.5             | -r  ∏i                     | 9086            | 171,5              |              | 179         | 470                | 172,5-2,5-1<br>171-1,5-1- | حرارحيا       | lifis         | 376                    | Salamander              |
| Schering                      | 170-69,5-70-70X<br>380.5-79-80-750 |                 | 1855               | 170,2-1-70-7              |                            | 5820            | 170,5-1<br>379-8-5 |              | 171<br>379  | 570                | 321G 1-1                  |               | 379,5         | 635<br>325             | Minches                 |
| Siemens                       | 388.8-85-2-1.5                     | 5   378G<br>387 | 1646<br>30036      | 579,5-8-9<br>387,2-6,5-91 | .5-2   378<br>.5-2   587.5 | 1705<br>31181   | 389-90.5-          | 87 E Da      | 1337        | 36112              | 377-8-6.5-7               | 77 56-5       | 387           | 19832                  | Ackersone               |
| ไว <sub>้</sub> บรรดก         | 78-7.7-8-8G                        | 78.5G           |                    | 77.5 7-7.8-8              | 78.1                       | 47805           | 77.7.8             | W. F.        | 387<br>78,5 | 3052               | 388.5-90.5                | 7.00 5        | 78,5          | 3067                   | Alicanz Velti.          |
| Veba                          | 164,5-4,7-4,2-5                    | 164.5           |                    | 145-5.3-4.6-4             |                            | 13105           | 164545             |              | 1665        | 4599               | 775756                    | . 12.7        | 165           | 7042                   | Dieda                   |
| VEW                           | 121.20.5-20.8G                     | 1206            | 1985               | 121-20.8                  | امرا<br>155                | 3494            | 119-20             | -            | 119         | 1642               | 164,50-5-                 | illi.         | 120           | 303                    | Dywidog                 |
| VW .                          | 2243 5 62 65                       | 225.5           | 50126              | 225.9-55-6-4              | . 225 ك                    | 21820           | 226-6-4.5          | 45           | 225.5       | 5914               | 120G-1-20                 | 21            | 224,5         | 5469                   | Energ. Oath.            |
| Wella                         | } <b>-</b> ' ' '                   | 1               | 1 =                | 417-18-24                 | 475bG                      | )               | ]                  | -,-          | 1           | , -                | 226-6-5-26                |               |               | <u> </u>               | bor-Amper               |
| Philips"                      | 39,2-9,4-9,1-9,4                   | 39,7            | 9447               | 39.4-9.6-9.4              | 39.7                       | 15207           | 395-92-9           | 4            | 39,7        | 6415               | 397-97-9                  | 7-39,7        | 39,4bG        | 1863                   | Münch, Rick             |
| Royal D.**<br>Undever         | 121-20-20G                         | 121,50          |                    | 120,5-20                  | 39.7<br>121.7G<br>208.5G   | 4993            | 119,8-9,5          |              | 121,8       | 1815               | 170-20 5-2                | 1,5           | 122bG         | 3151                   | PWA                     |
| Undever-                      | 208G-7-7G                          | 206G            | 335                | 208,5-08                  | 208.5G                     | 338             | 208                |              | 209e-cD     | 305                | 207-07-207                |               | 206G          | 230                    | Sciemander              |
| Kurswert in 1000              | DM                                 |                 | 108517             | T                         |                            | 100138          | <u> </u>           |              |             | 51250              | <u> </u>                  |               |               | 37800                  | Südchemie               |
| - 1                           | 15. 11                             | .               | ]                  | 15                        | 11. 14. 11.                | 1               |                    | 15. 11,      | J14. 11.    |                    |                           | 15. 11.       | 14.11.        | Unger                  | regelt.Fr               |
| D Mannets                     | ncana 6   134                      | 135             | D Rhenog           | 7 31                      | IOG 308                    | D V. DL N       | ickel *O           | H02          | 106         | H Delme            |                           | 184           | 180           |                        | 115                     |
| D Monn De                     | mag 6                              | 148G            | D Rhenco           | H_~11 및                   | 1375G                      | D VEW 6         |                    | 102<br>120,5 | 120         | 5 Dinkel           | ocher 7,5                 | 415           | 418           |                        | l"                      |
| F Marent, V                   |                                    | 4207            | IH Rind St         | LA**D 175                 | 06G 790G                   | S Ver, Ab       | · •0               | 127G         | 127G        |                    | mait "10                  | 30008m        |               | M A. Albe              | nen. 14%   35           |
| H Marks &                     | K.*4 320                           | 315             | H dgl. Ut.         | B.79  설                   | 00T 630T<br>15 288         | F VGT 2         |                    | 92bB         | 92G         |                    | Mosch, *0                 | 441           | A1G           | F Aligues<br>F Alte Le | 9*16   84               |
| F MAN St. 4                   | 134,5                              | 137             | FRosenth           | gi 85   28                | 1496<br>1496               | H V. Kom        |                    | t            | 26G_        |                    | w. Vz. 7                  | 220,5<br>1448 | 220<br>143    | F Alte te              | pziger [_               |
| 9   UQLY2.4                   |                                    | - 1:46-         | H Ruberol          | 요구   [                    | . I <del>.</del>           | M V. Kuns       | COL - 10           | 165          | 164,5       | H dgl.G            | m,                        | 1220          | [123          | B **7                  | \3 <u>.</u>             |

Fortlaufende Notierungen und Umsätze

Hamburg

| Düsseldorf: Am Lokalmarkt Kräftig erholt waren Banken, v<br>blieb es bei kleinsten Umsätzen allem Deutsche Bank mit 308 I<br>uneinheitlich. Um je 4 DM kletter- plus 5,80 DM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | derten um 1 DM auf 334 DM und Lufth bywidag um 2 DM auf 171 DM. Lufth lufth last Gehe AG gaben um 8 DM auf 230 Mer DM nach Leonische Draht erhöhetei ten um 4,50 DM auf 320 DM und Südchemie gaben um 1 DM auf 341 NM Südchemie gaben um 1 DM auf 255 DM. Süm Südchemie gaben um 2,50 DM, Dt. Hypobank Berlin und DeTeWe um Well Je 5 DM verbessern. Bekula und Philippin um 1,50 DM ab. Nachbörse: knapp behauptet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | al D.** 121-20-20G 121.5G 1989 120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   120.5-20   12 | 70.1 47805 77-78 78.5<br>105 13105 164.5-4.5-4 164.5<br>120 3494 119-20 119<br>225 21820 226-6-4.3-6.5 225.5<br>79.7 15207 39.5-9.2-9.4 127.8<br>121.76 4993 119.8-9.5-20 127.8<br>208.5-6 338 208 209-6-0 | 180   379-80-79-880-6   379-6   218   Belevisidorf   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713   713 | dgl   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14. 11.   14.   | 265.5 266 D Kromschr. 4 188 174 176 170 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 170.5 17 | 15. 11.   14. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15. 11.   15.    | 308                                                                                                                                                                                                        | Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F7 Re-Spaniol Gerfing Dynoudik Gerfing Penndik Gerfing Rendik Gorthorent Grundberia-Invest Honsolmernotionol Hos. 13, 31 Honsolmernotionol Hos. 13, 31 Honsolmernotionol Hos. 13, 31 Honsolmernotionol Hos. 13, 32 Honsolmernotionol Hos. 13, 33 Honsolmernotionol Hos. 14, 59 Hos. 15, 50 Hos. 16, 50 Hos. 16, 50 Hos. 16, 50 Hos. 16, 50 Hos. 17, 50 Hos. |
| Auständische  DMI-Anleiten    15. 11.   14. 11.   17.   17.   17.   18.   18.   17.   18.   18.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19.   19. | 15. 11.   14. 11.   19.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10.   10   | 15. 11.   14. 11.   15. 11.   14. 11.   15. 11.   15. 11.   14. 11.   15. 11.   14. 11.   15. 11.   14. 11.   15. 11.   14. 11.   15. 11.   16. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14. 11.  103G 97G 8.25 dgl, 82 97G 103G 1075 1013G 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075                                    | 11   dgl, 82   18   18   18   18   18   18   18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auskandszertifikate (DM) Austro-lav. 1225 12140 12140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 4.75 Barciays Ov. 79   96.6   96.85G   9.75 Emhart 82   105   105G   9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,50 dg. 80 m   105,7   105,75   5 ind. i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BK. Japan 78 99,75 99,75G 7,575 Kuhota 83 98,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 98,1 19,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dg[81   107,9   108   7 dgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78 92,4 9368 7,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102,57 11057 8 dgl.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101,6G WELT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -Ummtuladex vom 15, 11,: 2772 (3761)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A real and 15.11. 14.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.11. 14.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.11. 14.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,11. 14,11,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Amsterdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tokio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zürich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Madrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15. 11.   14. 11.   14. 12.   14. 13.   14. 14.   15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15.   14. 15. | Stand. Oil Coali.   Stand. Oil Imdiana   Stand. O   | lady OB mayeriat OB specific OB stand Not. Gra 10.55 is 15.50 is 15.51 is 1 | 34.5 34.75<br>210 210 210<br>312 312 316<br>358 394<br>58 394<br>58 394<br>58 391<br>313 131<br>313 131<br>317 210<br>617 210<br>618 345<br>618 345<br>619 | Breckero   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178 | 16. 11.   15. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alaquisse 755 738 dg, NA 255 246 80 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16. 11.   15. 11.     Banco de Bibae   260   264   254   254     Banco Hap, Am, Banco Populor   200   200     Banco de Unquijo   200   200     Banco de Vatorya   200   200     Festo   200   200   200     Festo   200   200   200     Festo   200   200   200     Festo   200   200   200     Banco de Batrico   200   200     Banko   200   200   | Air Liquide Alstrom Attent.  Air Liquide Astrom Attent.  Beghin-Sey Beghin-Sey Besh-GervDonone Corresour Coure four Coure Co |
| Control Data 46,25 44,625 National Steel 29,125 28,75 CPC Int. 99,50 39,75 NCR 132,50 133,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mitgetellt von Merrill Lynch (Hbg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mitgetelit von Merrill Lynch (Hbg.)  London  London  15.11.   14.71.   Fint Vz.   Finder Vz.   F | 173 149<br>4425 4300<br>9450 9300<br>1305 1290<br>3044 2725<br>2132 2075<br>441,75 44<br>44500 4415<br>44500 4415<br>445                                                                                                              | Rolinco   306   307   5     Royal Dutch   151.5   154.5     Stevenburgs & 40.2   40.2     Unilever   223   223     Ver. Mosch,   22.5   22.2     Vestigned Ur. Hyp.   77   77.5     Index: AMP/CBS   112.0   112.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ploneer   2840   2770     Ricoh   1089   1060     Sankyo   730   735     Samyo Electric   475   449     Shortp El.   1330   1300     Somy Statione Bonk   500   500     Sumitomo Mostne   224   221     Talanda   750   755     Talanda   750   755 | Schw. Rilctor. Inh. Schw. Politab. Inh. Schw. Vollab. Inh. 1420 Suitaer Pentizip 243 240 504 504 504 504 504 504 504 504 504 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chies Light + P. 14,20 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 1 | Souther Althort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Digital Equipm.   69,125   71,125   Philips   Patroloum   30,75   30,25   33,375   33,375   Philips Petroloum   33,35   33,575   32,75   Philips Monts   69   69,175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nani 146   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196     | orclays Bank 484 472 Lepeth St.<br>orchan 338 325 Magnet Marell overther 209 208 Medichanco<br>. A. T. Industries 161 162 Mondadori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 852 846<br>50000 61550<br>2400 7570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Creditoratoli-BloxVz   211   211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tokyo B. Power 1060 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Brüssei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Singapur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Brok. Hill. Prup. 12.95 12.80<br>Coles 3.80 3.78<br>CRA 5.54 5.54<br>CSR (Theles) 3.67 3.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Deera Airlines   36,50   37,75   PosAra World   7,075   7,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   24,075   | Cdn. Imperiol Bit. 22,125 32,25 Br. Cdn. Pacific Isd. 49,425 50,375 Br. Cdn. Pacifi. Emerger 58, 50,00 Cdn. Caseco Res. Demison Mines 58,50 Cdn. Company Patrolaum 42,75 44,375 Co. Domisor Foliconbridge Nickal Great Lokes Paper 78, 28, 217,55 Dis Co. Cast Company 17,25 Co. Taylor Co. Taylor Company 17,25 Co. Taylor Company 17,25 Co. Taylor Compa | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105 - 3010<br>3197 3010<br>3550 3390<br>1445 348<br>341,5 338<br>135000 135000<br>12159 11800<br>1450 1626<br>1225 1194<br>1690 1690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gösser-Brouerel 318 318<br>Lönderbonk Vz. 712 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Arbed Stor. Lombert 2770 2275 Cocharil Ougrie 2770 2275 Cocharil Ougrie 2770 2275 Cocharil Ougrie 2770 2270 Covonic 2770 2770 Covonic 2770 2770 Cocharil Ougrie 2770 Cocharil O | Cycle + Cor. 4.40 4.45 Cold Storage 4.98 Dev. Bt. of Sing. 7.15 Fitter + Nectore 4.10 Examing 7.25 Mot. Scrating 7.25 Mot. Overs. Book 5.40 Mr. Overs. Book 5.40 Mr. Overs. Book 5.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Brok. 198. Prop.   12,95   12,80   Colars   5,80   5,54   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64   5,64  |

Optionshandel
Prankfart: 15. 11: 1086 Optionen = 55 350 (39 850)
Aktien, dayon 110 Verkaufsoptionen = 5 150 Aktien.
Ranfoptionen AEG 1-80/5.20, 1-85/2.20, 1-90/2, 4-80/9.70, 4-85/6, 4-90/6.40, 4-85/2.70, Slemens 1-388.05/9.70, 4-85/6, 4-90/6.40, 4-85/2.70, Slemens 1-388.05/9.70, 1-380/12.50, 1-340/52.30, 1-340/52.1-350/42, 1-360/32, 1-370/27, 1-380/20, 1-380/12.50, 1-400/2.15, 4-770/9.6, 4-380/29.90, 4-400/2.250, 4-420/12.50, 7-400/2.7-410/25, 7-430/17.50, Veba 7-170/17, 7-190/5, BASF 1-144.30/12.80, 1-170/4.10, 4-180/3.20, 1-170/1.32, 7-180/10, 8-9170/17.90, 4-180/5.50, 7-170/13.20, 7-180/10, 8-9170/17.90, 4-180/2.60, 1-150/18, 1-156/12, 1-160/8.90, 1-170/3.90, 4-150/2.4, 4-160/14.60, 4-170/9, 4-180/5.30, 7-180/17.50, 7-180/10, 4-180/12, 1-180/3.50, 7-180/17.50, 7-180/10, 1-190/3.5, 1-190/3.5, 1-190/12, 1-170/3.2, 1-190/3.5, 1-180/12.40, 4-170/7.2, 1-180/12.40, 4-180/12.50, 7-180/11, 1-180/3.5, 1-180/12.40, 4-170/7.2, 1-180/12.40, 4-170/7.50, 1-180/12.40, 4-180/12.50, 4-180/13.5, 4-180/13.6, 4-180/13.6, 4-180/13.6, 4-180/13.6, 4-180/13.6, 4-180/13.6, 4-180/13.6, 4-180/13.6, 4-180/13.6, 4-180/13.6, 4-180/14.60, 4-180/14.60, 4-180/15.0, 1-180/14.60, 4-180/9.40, 4-180/6.60, 7-170/20, 7-180/14, 0-180/14, 0-280/16, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180/14, 0-180

4-1007, 4-110/4, 7-80/15, 7-100/11,49, 7-110/7,20, Mannesmann 1-149/3, 1-150/1.50, 4-149/10,40, 4-150/4.50, 7-130/22,20, 7-100/7, Thyssen 1-80/4,80, 4-80/7,40, 7-80/7, 7-90/6,90, Bekula 7-100/12,15, Daimler 4-720/23,80, Alcam 4-100/10,60, Chrysler 1-70/9,80, 1-80/3, Philips 4-40/4.80, 4-45/2,85, 7-40/6,85, Royal Dutch 1-100/13,20, 1-120/3,20, 1-120/3,20, 1-120/3,20, 1-120/3,20, 1-120/3,80, Norsk Hydro 7-190/12, Verkanisoptionen: AEG 7-75/2, 7-80/4,80, Stemens 1-380/5,75, 1-370/5,50, Veba 7-170/8, Bayer 4-189/5, Hoechs 7-180/8, BMW 7-410/12, VW 1-230/8, 4-210/2,50, 4-230/3,60, 4-230/10, 4-240/18, 7-220/6, Lufthamsa St. 7-139/5, Commerzbank 1-160/2, 1-170/5,60, 1-180/15, 4-170/6, 4-180/16,60, 7-170/8,10, 7-180/17,50, Dresdner Bank 1-170/3,50, 1-180/13, 4-170/5,30, Hoesch 4-90/2,50, 7-30/5,10, Mannesmann 4-140/7, 7-140/8, Bayr. Hypo 1-280/7,20, Bayr. Vereinsbank 1-320/17,50, Klöckner 7-40/5,90, Norsk Hydro 1-180/6,13, (1. Zahi Verfallsmonat (jeweils der 15.), 2. Zahl Basispreis, 3. Zahl Optionspreis).

Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unter Banken am 15. 11.; Redaktionsschaß 14.30 Uhr:

US-\$ DM str

1 Monat 9%- 9% 5%-5% 3%-3%
3 Monate 9%-10 5%-5% 4 -4%
6 Monate 9%-10 5%-6% 4 4%-4%
12 Monate 10%-10% 6%-6% 4%-4%
Mitgeteilt von: Deutsche Bank Compagnie Finani Monat 9%-9% 3 Monate 9%-10 1 Monate 9%-10 1 1 Monate 9%-10 1 1 1 Monate 10%-10% 6 Monate 10%-10% 6 Mitgetellt von: Deutsche Bank Corcière Luxembourg, Luxemboury

Goldmünzen In Frankfurt wurden am 15. November folgende Gokimünzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahhmgsmitt Ankauf Verkauf
1405,00 1715,70
1123,00 1340,71
423,00 987,10
238,00 294,12
232,00 238,25
246,00 307,80
232,00 1230,06
1044,00 1230,06
1044,00 1230,06
1044,00 1230,06
1044,00 1230,06
1044,00 1230,06 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Indian)\*\*) 1 IS sovereign Elizabeth II 20 belgische Franken 10 Rubel Tscherwonez 2 südafrikanische Rand Krüger Rand, neu Maple Leaf Piziin Noble Man Platin Noble Man Außer Kurs gesetzte Mi inzen \*) Außer Kurs gesetzte Münzen
30 Goldmark 25
30 schweiz, Franken "Vreneil" 19
20 franz, Franken "Napoléon" 18
100 österr. Kronen (Neuprägung) 96
20 österr. Kronen (Neuprägung) 19
10 österr. Kronen (Neuprägung) 40
4 österr. Dukaten (Neuprägung) 43
1 österr. Dukaten (Neuprägung) 40
") Verkauf inkl. 14 % Mehrwertsteuer
") Verkauf inkl. 7,5 % Mehrwertsteuer 283,00 220,34 195,00 250,80 187,00 237,12 963,00 1161,88 192,00 241,88 101,00 132,24 437,00 538,08 103,00 140,22

Devisen und Sorten New York?]
London!)
Dublin!
Montreal?)
Amstreal?)
Amstreal?
Amsterd
Zürich
Brüssel
Paris
Kopenh.
Osio
Stockh.\*\*)
Mailand?] \*\*)
Wien
Machrid\*\*)
Listabon\*\*)
Toldo
Heisinki
Buen. Air. 2,6734 3,965 3,169 2,1615 89,180 123,700 52,730 27,730 35,900 1,647 14,187 14,187 14,186 2,100 1,1465 48,650 2,0814 3,979 2,1695 99,400 123,900 4,938 32,930 27,850 36,020 33,970 1,627 1,740 2,128 1,1435 46,850 2,6540 3,946 3,946 2,1468 89,22 123,80 4,884 32,29 27,47 35,335 33,405 14,104 1,666 2,010 45,70 2,53 3,51 3,10 2,11 87,75 122,25 4,75 32,00 20,50 35,00 14,00 1,60 1,50 1,50 45,75 Buen. Air.
Bio
Athen\*) \*\*)
Frankf.
Sydney\*)
Johanneshg.\*) 2,755 2,809 2,4595 2,4785 2,289 2,288 2,4595 2,269 2,38 2,27 Alles in Hundert; 1) 1 Pfund; 2) 1000 Lire; 2) 1 Dollar; 4) Kurne für Trutten 60 bis 90 Tage; \*) nicht amtlich notiert. \*\*) Einfuhr begrenzi gestatiot.

Devisen Ungeachtet des deutlichen Geldmengen-rückganges von 2,5 Mrd. für M 1 zeigte die Dollarkursentwicklung am 15. 11. eine stabile Tendenz. Der Kurs bewegte sich bei nervöser Marktverfassung zwischen 2,6820 und 2,6730. Die Bundesbank verkaufte 15,2 Mill. Dollar zum Börsenkurs von 2,6774. Weiter im Aufwind lagen der Schweizer Franken mit 123,80 (+14 Pfg.) und der japanische Yen, der sich um 0,3 Prozentpunkte auf den neuen historischen Höchstkurs von 1,1420 befestigte. Gegenüber den übrigen amtlich notierten Währungen glichen sich die Plus- und Minus-Kursveränderungen der D-Mark weitestgehend aus. US-Dollar in: Amsterdam 2,9970; Brüssel 54,3750; Paris 8,1450; Mailand 1621,20; Wien 18,8420; Zürich 2,1627; Ir. Pfund/DM 3,116; Pfund/Dol-lar 1,4835; Pfund/DM 3,972.

Ostmarkkurs am 15. 11. (je†100 Mark Ost) – Berlin: Anksuf 19,00; Verkuuf 22,00 DM West; Frankfurt: Anksuf 18,50; Verkuuf 21,50 DM West.

**Devisenterminmarkt** Leicht befestigte Dollar-Zinseitne führt
November im Tagesveriant zu einer Erweit
Dollar-Abschläge gegen D-Mark.

Dollar-DM 0,907,80 2,842,54
Pfund/Dollar 0,950,87 0,220,23
Pfund/DM 1,8070,40 3,9072,50
Ffr/DM 26/10 65/49 Dollar/DM Pfund/Dollar Pfund/DM FF/DM

245 235

4.250 

图 " "。 第547章 The State 2.3 1

33mm 老生病性。 Catharina (Alberta) Section .

· 10 12 13 14 15

2 2 gray. Address of the 25 in !

33 x 100

25000 E NOW Table ... 

32. 4.5

Geldmarktsätze

Geldmarkiskine im Handel unter Banken am 15. 11Tagesgeld 5,50 -5,60 Prozent; Monatageld 5,65 -5,75 Prozent; Dreimonatageld 6,20 -6,30 Prozent;
Privatdishontalitze am 15. 11-10 bis 29 Tage 3,55 Gi
3,40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 2,55 G/4,00 B Prozent
Dishoutasis der Bundesbank am 15. 11-4 Prozent
Lombardisalz 5,5 Prozent.

Londerdsatz 5,5 Prozent.

Bundesschatzbriefe (Zinslauf vom 1. September 1988
au) Zinstlaffel in Prozent für die Jeweilige Bestizdauer): Ausgabe 1983/13 (Typ A) 5,50 (3,50) = 0,00 (6,71)
4,00 (7,11) = 8,50 (7,42) = 8,50 (1,60) = 10,00 (7,10) = 0,50
(7,60) = 10,00 (8,06) = 10,90 (8,75) Pinnantersagsschätzs
(7,60) = 10,00 (8,06) = 10,90 (8,75) Pinnantersagsschätzs
(7,15) Bundesschäfgstionen (Ausgabehedingungen in
Prozent): Zins 8,00, Kurs 100,80, Rendite 7,85.

## Mamsell

P. Jo. - Altes Blech! Soiche harten Worte sind nicht mehr angebracht. Denn altes Blech erweist sich inzwischen als recht gewinnträchtig. Besonders wenn es hübsch emailliert ist, um für Persil. Odol oder Schachenmeyer-Wolle zu werben. Wer noch solch ein altes Werbeschild an seiner Hauswand hat, sollte ein strenges Auge auf jeden haben, der sich dem Gebäude mit einem Schraubenzieher oder ähnlichen Werkzeugen nähert. Diese Schilder sind nämlich inzwischen des Sammlers Gier und des Auktionators Zier.

Bei Madame Boltz in Bayreuth,

tem Blech Auktionspreise zwischen 80 und 200 Mark erzielen, mochte die Firma die Anhänger altbackener Werbung nicht auf diesen inzwischen teuren Weg stolpern lassen. Man machte deshalb eine Firma ausfindig, die die alte Technik noch beherrscht, und produzierte die Antiquitäten neu. Unter dem Slogan Kunst & Küche" bietet man nun per Anzeige "Emailschilder, die Geschichte machten, für Liebhaber und Sammler" an. Und das preiswert. Denn was mit der Patina der Vergangenheit für 200 Mark ersteigert werden muß, ist neu für 69 Mark (plus Porto und Nachnahmegebühr) zu haben. Getreu dem Maggi-Motto: "Denn etwas Schönes braucht der Mensch."

Da dennoch der Trend, Nippes aus Großmutters Küche und die Interview mit Rudi Supek, Nestor der jugoslawischen "Praxis"-Gruppe

Gespräch mit der WELT zu den Problemen von Wissenschaft und Politik im kommunistischen Jugoslawien Stellung nimmt, war eine der herausragenden Gestalten auf dem soeben zu Ende gegangenen jugoslawischen Soziologenkongreß in Portoroz (vgl. DIE WELT vom 15. Nov.). Prof. Supek war der Spiritus rector der sogenannten "Praxis"-Gruppe, die von der Partei verboten wurde. Wegen seiner unerschrockenen Stellungnahmen gegenüber der kommunistischen Parteipolitik genießt er heute in seiner Heimat einen fast

legendären Ruf. WELT: Herr Prof. Supek, die ju-goslawischen Soziologen hatten sich nach einer Pause von neun Jahren wieder zu einem Kongreß versammelt. Warum hat die Pause zwischen den Kongressen so lange

Supek: Wir haben uns zuletzt 1974 versammelt. Aber dann kam es 1975 zu einem politischen Skandal. Damals wurde ich aufgrund einer Direktive des ZK-Sekretärs der jugoslawischen Kommunisten, Todo Kurtovic, als Vorsitzender der jugoslawischen soziologischen Gesellschaft abgesetzt, und zwar im Zusammenhang mit einer Arbeit für die philosophische Sommerschule von Korcula. Auch die Belgrader Professoren der Praxis-Gruppe wurden aus der Universität hinausgeworfen. Es kam also zur Intervention der Politik in die Wissenschaft. Danach kam die soziologische Gesellschaft in die Hände von Leuten, die - wie etwa Fuad Muhic aus Bosnien – gar keine Soziologen sind, die aber ausschließlich nach politischen Direktiven arbeiten und gegen die Interessen der Wissenschaft. Unter solchen Bedingungen wollten die jugoslawischen Soziolo-

gen nicht mehr arbeiten. Es kam damals zu einer gewissen Re-Stalinisierung unserer Politik, welche die ideologische Linie für wichtiger hielt als die wissenschaftliche Qualifikation. Heute gibt es in Jugoslawien zwar Politiker, die diesen stalinistischen Kurs noch verschärfen wollen, aber es gibt auch andere, die absolut der Meinung sind, daß man gerade in der gegenwärtigen kritischen Situation mit den wissen-

verborgene Regungen auf.

Zum Unterschied von vielen Kolle-

gen hat sie sich ihre politische Unab-

hängigkeit und ihre persönliche Frei-

heit erhalten, die sie mutig gegen

endemische Meinungen verteidigt.

Erst kürzlich wandte sie sich in ei-

nem Rundfunkgespräch gegen die

populären und so einseitigen Bemü-

hungen der Friedensmarschierer, mit

einem Wort, sie läßt sich nichts vor-

machen und meidet darum wohl

auch das elegische, das man von ei-

ner schreibenden Frau nur allzu

Durchaus könnte man auf sie das

Wort anwenden, das ein Kenner auf

Österreich gemünzt hat: Daß in die-

sem Land die Frauen tüchtig und die Männer schön seien. Hellwach zu

sein heißt aber in ihrem Fall gewiß

nicht, der Poesie zu entraten. Heimito

von Doderer hat das in einer Würdi-

gung ihres Könnens mit den Worten

ausgedrückt: "Sie läßt die Zeit hinter

sich und versucht zu träumen, was

das wache Leben ihr nicht mit genü-

ERIK G. WICKENBURG

gender Deutlichkeit verriet."

schnell zu erwarten pflegt.

schaftlichen Kadern vernünftiger umgehen muß. So hatten wir in Portoroz eine gute Atmosphäre, und ich hoffe, wir werden in Zukunft wieder die Möglichkeit haben, normal zusammenzukommen.

WELT: Das Thema des Kongresses lautete "Integration und Desintegration in der jugoslawischen Ge-sellschaft". Welche desintegrativen Kräfte sehen Sie am Werk?

Supek: Es gibt bei uns einen Antagonismus zwischen den Funktionen der Macht und den Funktionen der Partizipation. Die Macht entwickelt sich zu einem desintegrativen Faktor. Wir haben im Grunde die gleichen Schwierigkeiten wie die Länder des realen Sozialismus", obwohl deren Organisationsmodell anders ist als unseres. Sie sind etatistisch organisiert, wir wollen nach den Grundsätzen der Selbstverwaltung leben. Aber bei uns gibt es inzwischen einen "dezentralisierten Etatismus". Die vom Willen der Bürger entfremdeten Machtzentren haben eine Nomenklatura geschaffen, und die demokratischen Mechanismen funktionieren nicht mehr. Das hat sich besonders auf die Kaderpolitik ausgewirkt, und zwar im Sinne einer negativen Selektion. Die Politik war durchaus ge-neigt, jene Leute zu benutzen, die bereit waren, gegen die Interessen ihrer eigenen Berufsgruppe zu handeln. Einige dieser Leute konnte man hier auf dem Kongreß sehen, obwohl sie sich nicht zu Wort gemeldet

Es gibt also bei uns eine absolut negative Konzeption der Kaderpolitik. So ist Jugoslawien, das sich in den 50er Jahren ungemein positiv entwickelte, heute völlig zurückgefallen, mit einer tief abgesunkenen Arbeitsproduktivität und der höchsten Inflationsrate in Europa.

WELT: Eines der Probleme Ihres Landes ist also, daß es keine Kommunikation zwischen Wissenschaftlern und Politikern gibt? Supek: Früher waren unsere Verbindungen zu den Politikern sehr gut. Wir bekamen von ihnen finanzielle Mittel für unsere Institute und für unsere wissenschaftliche Arbeit. Zu einer Wendung kam es in den 70er Jahren, als es in Jugoslawien zum Nationalismus und danach zur Abrechnung mit dem Liberalismus

gen jugoslawischen Liberalismus? Daß die Parteischulen abgeschafft und statt dessen politische Fakultäten an den Universitäten geschaffen wurden. Damals verstärkte sich die Tendenz, daß die Wissenschaft als Basis für sozialistische Konzeptionen dienen sollte - nicht aber eine dogmatische Ideologie. Jetzt geht der Kurs in umgekehrter Richtung: Die politischen Fakultäten werden verboten und aufgelöst, und die politischen Schulen der Partei werden wieder gegründet. Man will sogar erreichen, daß diese Parteischulen den Titel eines Magisters oder eines Doktors verleihen können - obwohl ihre Ausbildungsprogramme unter jedem wissenschaftlichen Niveau sind.

Das ist ein absolut negativer Kurs einer neuen Ideologisierung. So etwas macht nicht einmal mehr der reale Sozialismus im Osten, denn die wissen, daß es ohne Wissenschaft keine Technologie, ohne Technologie keine Industrie und ohne Industrie keine Aufrüstung gibt. Bei uns in Jugoslawien werden Wissenschaft und Technologie absolut vernachlässigt. Wir importieren unsere Technologie - das heißt, die Kaufleute führen das große Wort und nicht die Wissenschaftler.

WELT: Welchen Ausweg sehen

Supek: Wir müssen zu den normalen Kriterien des Funktionierens der Gesellschaft zurückkehren. Das heißt. wir müssen die normale Rolle der Wissenschaft, der Technologie und der Berufsverbände sicherstellen. Wir müssen eine positive Selektion der Kader sicherstellen - und das geht nur über eine Demokratisierung der Gesellschaft. Die Demokratie in der Gesellschaft muß aber in der kommunistischen Partei beginnen. Es muß bei den Wahlen zu den Parteigremien Listen mit mehreren Kandidaten geben. Wenn das verwirklicht wäre, würden gewisse Leute, die heute das große Wort führen, überhaupt nicht mehr gewählt. Das sind negative Persönlichkeiten, die sich aber ständig an der Spitze befinden. übrigens nicht nur in der Partei; der gegenwärtige Zustand reflektiert sich auf alle gesellschaftlichen Orga-

CARL GUSTAF STRÖHM

Wuppertal: "Ada und Evald" von M. Maron

## Süß-eitriger Striemen

Regiedebüt gewesen. Aber die junge Dame, die dieses Debüt leisten sollte. kam mit der Sache nicht zurecht, so daß Wuppertals neuer Schauspielchef Dieter Reible eingreifen mußte und "die Inszenierung zu Ende

Das Stück heißt \_Ada und Evald" und stammt von Monika Maron, einer in Ost-Berlin lebenden Autorin vom Jahrgang 1941, die mit ihrem ökologischen Bitterfeld-Roman "Flugasche" einigen Erfolg erzielte. Monika Maron hat nicht eigentlich ein Werk fürs Theater geschaffen; sie denkt als Erzählerin, also weder dialogisch noch dialektisch. "Ada und Evald" ist wie eine Geschichte geschrieben, die mit verteilten Rollen vorgelesen wird. Das kann auf der Bühne nicht gut

Gezeigt wird das Mädchen Ada (Andrea Witt), das vor allem damit beschäftigt ist, ganz undramatisch auf jemand zu warten: auf ihren verheirateten Geliebten Evald (Michael Wittenborn) nämlich, der offenbar ein Dichter ist oder doch sein möchte. Außerdem wartet Ada, wie wir erfahren, auf ihre "andere Möglichkeit". Die spürt sie in sich und möchte sie so gern mitteilen. Die Schreib-

Ada und Evald haben freilich nicht nur eine Schreibmaschine, beide besitzen – wie auch der später gezeigte Mörder X in seiner Gefängniszelle eine Puppe, die ihnen aufs Haar gleicht, die sie lieben oder anbeten und mit der sie vor allem endlos

Absonderliche Gestalten treten hinzu: ein Selbstmörder, der ständig einen Strick um den Hals trägt, ein Prediger, die Malerin Clairchen (Rena Liebenow), die am Ende einen Kastanienbaum heiratet und von dessen Rinde umfangen und aufgesogen wird, schließlich der besagte Mörder

ern einen die Schauspieler, die so

etwas aufsagen müssen. ron auch noch mit der Bildung, so Manns "Joseph"-Roman, ein Tropfen Tschechow, ein bißchen Lob des wie in Giraudoux' "Irrer von Chail-lot" und, wenn einer den anderen am Strick hinter sich her zieht, Pozzo und Lucky von Beckett. Man sieht: ist gar kein Vorwurf zu machen, denn inszenieren kann man das nicht.

Auch ein so erfahrener und einfallsreicher Mann wie Dieter Reible mußte hier das Handtuch werfen. Er läßt zu ebener Erde spielen und im ersten Stock, er verteilt die Schauplätze geschickt und findet tatsächlich hier und da überraschende und schöne Lösungen, zumal für den Kastanienbaum. Allein, auch er kann nicht verhindern, daß das Möchtegern-Stück, indem es zum szenischen Gebilde und damit Bild wird, vor allem seine Mängel vorzeigt.

Das Publikum in Wuppertal freilich war mit allem zufrieden. Es war ja eine "Uraufführung"! Also machte man sie zum bejubelten Erfolg. Provinz!

## und Frauen". KLÄRE WARNECKE

Eine Literaturzeitschrift, die ihre Nummer 200 vorlegen kann, ist bei der heutigen Lage auf dem Zeitschriftenmarkt schon ein wenig ein Mirakel Das im Jahr 1967 in Paris gegründete "Magazine Littéraire" (F-75007 Paris, 40 Rue des Saints-Pères) ist nun bei dem doppelten Hundert angelangt. Das will etwas beißen in einer Zeit, in der etwa die von Joseph Breitbach gestiftete "Quinzaine Littéraire" nach dem Tod ihres Gönners mit dem Bettlerhut herumgehen muß, um sich über Wasser zu halten.

Das "Magazine Littéraire" ist ein in der Bundesrepublik noch wenig bekanntes Blatt. Das ist schade, denn es gibt kaum ein anderes Organ, das so gut über den Stand von schöner wie wissenschaftlicher Literatur unterrichtet. Das liegt zunächst einmal daran, daß es, im Gegensatz zur erwähnten "Quinzaine" oder zur altehrwürdigen "Nouvelle Revue Française" nicht Hausblatt einer Clique ist, das nur subjektiv begrenzte Ausschnitte aus der literarischen Produktion anbietet.

Das "Magazine Littéraire" hat wirklich Magazincharakter. Die jeweils zwischen 80 und 90 Seiten starken

hinziehenden Aufsätze sind rar. Bei-Bilder: Würde ein geduldiger Leser ein Register der bisher 17 Jahrgänge dieser Monatsschrift erstellen, so könnte man wie in einem Verbrecheralbum der Literatur nachschlagen - auch vom allerletzten Autor ließe sich in einem der Bände ein Konterfei finden.

schnelle Örientierung über den frankophonen Buchmarkt, der ebenso uferlos ist wie der deutschsprachige, und wir werden dabei nicht durch literarische Schlangenbeschwörer eingelullt. Eine Sache ist immer lang: das Dossier, das jede Nummer einleitet. In dieser Rubrik, die für das Magazin ein Markenzeichen geworden ist, werden jeweils einzelne Autoren (in diesem Jahr etwa Stendhal, Raymond Aron, Cocteau, Sarraute, Perec) nach einem bestimmten Ritus vorgestellt: biographische Zeittafel mit Kleinfotos, Beleuchtung von verschiedenen Standpunkten, reichhalbetreffen die Dossiers auch Literaturgattungen (so 1983: Literatur über den Tod, frankophone Literatur aus Afrika, 20 Jahre Krimi).

In der Jubiläumsnummer hat das Dossier einen besonderen Inhalt: Es stellt mit kurzen Bio-Bibliographien und Foto ein "Who's who des zeitgenössischen Wissens". zusammen, 96 Autoren werden vorgestellt. Wir kennen ja die Franzosen - bei wie vielen davon handelt es sich um französische (oder doch frankophone) Autoren? Sie haben richtig geraten: 84. Peinlich ist jedoch, daß der Jünger-Plagiator Attali aus dem Vorzimmer Mitterrands darunter ist. Als einziger Deutscher leider Habermas

ländern immerhin Namen wie Eliade. Eysenck, Jakobson, Chomsky und Marshall Sahlins. Aber die Bedürfnisse der französischen Verleger werden ja etwas nachgeholfen haben. Anders kann man sich den konkurrenziosen Abonnementspreis dieser Monatsschrift (15 Monate für 180 Francs im Inland und 230 Francs im Ausland) kaum erklären.

ANTON MADLER

## inklusive?

die sich auf kuriose Altertümlichkeiten spezialisiert hat, werden beispielsweise solche Blechschilder regelmäßig versteigert. Breitgestreutes wird da für 25 Mark ausgerufen, aber die Mitteilung, daß sich Küp-persbusch-Herde "Millionenfach bewährt" haben, schätzt man auf

Da Maggi's Suppenartikel auf al-

Blechschilder der Taute-Emma-Läden in unserer Wohnung zu versammeln, ungebrochen ist, brauchen wir gewiß nicht mehr lange auf die schicke Kücheneinrichtung à la 1900 zu warten. Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn gleich noch das obligate Dienstmädchen zu damaligen Preisen mitgeliefert würde. Aber so weit geht der Nostalgie-Service wohl nicht.

10代单数

P NOTES

Zum 65. Geburtstag der Dichterin Jeannie Ebner

## Wildnis früher Sommer

Der Vorname Jeannie Ebners ist sein Zweck das Dasein sei, genügte ihm so wenig, wie sie ihr liegt. Sie ist robe, aus deren englischem Fundus eine genaue Beobachterin von Ausich fortschrittliche Autoren gern begenblicken und Gesten und spürt dienen, sie selbst ist auch weder "in" noch epigonal, sie ist einfach "da", getrieben von dem bekannten Goethe-Wort, wonach "Schriftstellen eine unheilbare Krankheit ist, deswegen man wohltut, sich auch darein zu

Jeannie Ebner trägt ihren Vornamen daher, daß sie 1918, heute vor 65 Jahren, in Sidney geboren wurde, das sie allerdings mit zwei Jahren wieder verlassen sollte. Und wie sie selber sagt, ist sie kein weltfremdes Seelchen, sondern ein praktischer Mensch; sie übte bis zu ihrem fünfundzwanzigsten Jahr den Beruf einer Spediteurin aus.

Dann war sie jahrelang arbeitslos, worüber man in ihrem Erzählband "Erfrorene Rosen" mit einem leichten Staunen über die Fassung, mit der sie das trug, nachlesen kann. 1952 erschien, wohl ein Ergebnis dieser Zeitspanne, ihr erster Gedichtband. Damals gehörte sie dem Kreis junger Autoren um Hans Weigel an, aus dem manche bedeutenden Schriftsteller yon heute hervorgegangen sind, und übernahm dann für viele Jahre die Redaktion der vom Staat geförderten, das heißt, auf Sparfiamme gehal-tenen Monatsschrift "Literatur und

Inzwischen regnete es einige Literaturpreise zum Fenster ihres bescheidenen Redaktionszimmers berein, und vor fiinf Jahren gab sie den frugalen Job sehr zum allgemeinen Bedauern wieder auf, den sie mit lautiosem Fanatismus und großer Sachkenntnis betrieben hatte.

Für ihre schriftstellerische Laufbahn sollte sich das nur vorteilhaft auswirken. Es kam beld eine Reihe von Büchern ("Gedichte und Meditationen", "Protokoll aus einem Zwischenreich" und eine Neuanflage der Wildnis früher Sommer") heraus, es folgten immer neue Arbeiten, so daß man geradezu von einer zweiten Blüte ihres Schaffens sprechen kann (ihr Werk wird vom Grazer Verlag Styria betreut). Der Erfolg blieb ihr treu, man schätzt ihre teilnehmende Anschaulichkeit, den klaren Stil.

Was man besonders angenehm empfindet, ist die nachdenkliche Vernunft, die in allen ihren Romanen und Erzählungen am Werk ist. Sie scheint auf eine Verwandtschaft mit ihrem Onkel, dem Philosophen und christlichen Denker Ferdinand Ebner, hinzuweisen. Wie er sucht auch sie, obwohl nicht religiös erzogen. nach einer Antwort auf die Frage nach dem Sinn der Existenz.

Die Herdersche These, daß allem Lebendigen das Dasein Zweck und Ebaer



Träumen, was das wache Leber sicht deutlich vonät: die österreichische Schriftstellerin Jeannie SOTO: DIEWELT

fübrte".

maschine klappert.

Man konnte das alles, wie Frau

Es sei eine "Uraufführung", tu-Schelte man fast ergriffen im "Traumspiel" nennen oder auch eine Parkett des Wuppertaler Schauspiel- außerst lockere Folge lyrischer Bilnahe wäre es auch ein der Aberdazu ist Frau Marons Sprache weder träumerisch noch lyrisch genug. Die Rede vom "Schrecken heller Sommernächte, wenn der Tod in alle Becken guckt" mag vielleicht noch angehen. Doch Monika Maron schreibt auch: "Seit der Erfindung der Atombombe und der Elektronik würde selbst Gott die Erschaffung der Welt in einem Buch beschreiben und auf den Schöpfungsakt verzichten". Oder, als Gipfel: "Die Erbärmlichkeit von Mode und Konservativismus sind (!) die Knuten, die unserer Scheinwelt jene süß-eitrigen Striemen beibringen, die zwischen Zufriedensein und Kotzen liegen." Da dau-

> Zu allem Unglück hat es Frau Madaß man ständig alte Bekannte grü-Ben muß: Ein Schluck aus Thomas Chaos à la Dostojewski, die Kneipe Der gescheiterten Regiedebütantin

KATHRIN BERGMANN

## **KULTURNOTIZEN**

Via Bildschirmtext werden ab Dezember die Buchempfehlungen der Deutschen Lesegesellschaft verbrei-

Toru Yasunaga, Geiger aus Japan, ist zum neuen Ersten Konzertmeister des Berliner Philharmonischen Orchesters gewählt worden.

Krzysztof Penderecki dirigiert selbst die Uraufführung seines Cellokonzerts am 23. November in Washington; Solist ist Mstislaw Rostropowitsch.

"Tausendiähriges Peru" ist der Titel einer Ausstellung, die die Essener Villa Hügel für Anfang 1984 vorberei-

Über 275 000 Besucher haben bisher in Lugano die Ausstellung "Meisterwerke des Impressionismus aus sowjetischen Museen" gesehen; die Schau wurde bis Mitte Dezember ver-

Die Emil-von-Behring-Preise der Universität Marburg gehen für 1982 an Robert Huber (Max-Planck-Institut Martinsried) und für 1984 an René Germanier (Seruminstitut Bern). Hans Werner Richter wurde zum

neuen Mitglied der Akademie der Künste in Berlin gewählt; ebenfalls zugewählt wurden Aaron Copland, Iannis Xenakis, George Crumb und Harald Hartung.



"Straff, straff, straff!": Ernest Ansermet bei der Probe mit seinem Orchestre de la Suisse Romande, kurz vor seinem Tode im Jahre 1969

Genf feiert 100. Geburtstag Ernest Ansermets

## Champagner statt Brühe

Nicht so schlaff! Straffer! Straff, straff, straff!" Man glaubt sich auf dem Exerzierplatz, so beißendscharf sind die Kommandos. Doch was uns aus dem Westschweizer Telekanal entgegendröhnt, wird nicht von irgendeinem Feldwebel skandiert, der seine Rekruten drillt. Es ist die Stimme des über siebzigjährigen Ernest Ansermet, der seinem "Orchestre de la Suisse Romande" die harschen Marschrhythmen von Stra-winskys "Geschichte vom Soldaten" eingibt, die er einst gemeinsam mit dem Komponisten 1918 in Lausanne aus der Taufe gehoben hatte. "Raide, raide, raide!" Immer wieder kommt es hart anfeuernd aus dem vom Markenzeichen eines weißen Spitzbartes grundierten Mund, dem die überhellen Augen unmißverständlich sekun-

dieren. Szenen eines Dirigentenlebens, dem jetzt zum 100. Geburtstag Ansermets (am 11. November) die Radio Television Suisse Romande und der Förderkreis des "OSR" unter der Regie des Briten Berrie Gevin heiterrühmend nachgegangen sind. "A la TV-Film, dessen dokumentarische Proben- und Konzertaufnahmen denn auch zu den wichtigsten und aufregendsten Ereignissen der Genfer Ansermet-Gedächtnisfeiern zählten. Führten sie uns den Dirigenten doch in völlig ungeschminkter Form in jenem exemplarischen Einsatz für seine Zeitgenossen vor, der seine Einmaligkeit, seine Größe, seinen historischen Rang ausmacht.

Denn wie sehr er auch in späteren Jahren dagegen revoltiert hat, als Pionier der russischen und speziell der französischen Moderne hat er seinen Ruhm begründet. An dem Genie eines Strawinsky, eines Ravel oder Debussy hat er seinen Geist gewetzt und in der persönlichen Begegnung jene interpretatorischen Maßstäbe gewonnen, die ihn in den Olymp der international gefeierten europäischen Dirigenten führten. "Er dirigierte niemals die Schlacken, immer nur die Glut", urteilte bereits Ravel. Und er selbst schätzte sich kaum weniger hoch ein, wenn er die Impressionisten-"Gönner" abkanzelte mit einem schroffen "Sie können nicht unterscheiden zwischen Brühe und Champagner".

Er konnte es. An unzähligen, heute noch verfügbaren Plattenaufnahmen ist es nachzuprüfen. Und es gelang ihm so überzeugend, weil er sich immer an sein oberstes Gebot hielt, den musikalischen Phrasen nicht ein x-beliebiges Gefühl zu unterlegen, sondern das im Kontext der Komposition genau richtige. Daß er sich für diesen schwierigen Findungsprozeß, der wohl der eigentliche Schlüssel zu seinem Erfolg wurde, ein eigenes In-strument schuf und diesem, dem von ihm mitbegründeten "Orchestre de la Suisse Romande" 50 Jahre lang vorstand, zeugt von seiner Willenskraft, seiner Weitsichtigkeit, aber auch von seinem klugen Patriotismus.

So war es natürlich kein Zufall, daß das "Orchestre de la Suisse Romande" zum Hauptakteur der Genfer Festivitäten wurde. Gemeinsam mit dem Radio-Chor und dem Lausanner Pro-Arte-Chor führte es auf Wunsch der Witwe Ansermets unter Horst Steins impulsiver musikalischer Agide das "Requiem" von Brahms auf, zu dem sich Ansermet wie zu Beethoven in seinen späteren Jahren enorm hingezogen fühlte. Stein, noch bis 1985 Chef des OSR, fand bei dem mit viel Jugend durchsetzten Publikum in der Victoria Hall sehr starke Resonanz für seine aus großer Kompetenz und leidenschaftlichem Engagement erwachsenen Brahms-Schau. Edith Mathis war ihm dabei die glänzendste, bewegendste Solo-Partnerin.

Gegen dieses eindrucksvolle "Requiem" fiel die Hommage à Ansermet auf der Genfer Opernbühne mit einer Neuinszenierung von Debussys "Pelléas et Mélisande" leider ab. Eine noch unsicher mit realistischen Effekten hantierende Regie (François Rochaix), überforderte Sänger in den Titelrollen (Faith Esham und Jerome Pruett neben einem allerdings vorzüglichen Tom Krause als Golo), ein in Stilisierung erstarrendes Bühnenbild und eine musikalische Deutung (Jesus Lopez-Cobos), die aus schöner Dezenz und Sensibilität keine Funken zu schlagen vermochte, ließen jene Tage zurückwünschen, in denen Ansermet noch selbst als begeisternder Pelléas-Beschwörer am Pulte

## **JOURNAL**

#### 9. Kongreß der "DDR"-Künstler eröffnet

dpa, Berlin Mit einem Bekenntnis zum "sozialistisch-realistischen Kunstschaffen" wurde im Ostberliner "Palast der Republik" der 9. Kongreß des "Verbandes Bildender Künstler der DDR" eröffnet. Der Präsident des Verbandes, der Maler Willi Sitte. betonte in seinem Eröffnungsreferat, das Zentrum der Kunst in der "DDR" bleibe ein "sozialistisch-realistisches Kunstschaffen, in dem der einzelne Künstler, ausgehend von seiner Individualität, sich gründlich mit der Wirklichkeit auseinandersetzt". Daneben werde es auch weiterhin Künstler geben, fügte Sitte hinzu, "die aus anderen weltanschaulichen oder künstlerischen Haltungen heraus ein anderes Verhältnis der Wirklichkeit gegenüber haben". Auch werde es Künstler geben, "die aus Furcht vor fehlender eigener Originalität und Modernität sich ängstlich an die anderswo gerade herrschenden Kunstmoden anlehnen". Dazu meinte Sitte: "Wir werden, wie bisher, zu ihnen in einem ebenso verständnisvollen wie kritischen Verhältnisstehen." Dabei müsse man aberauf die "geschichtliche Erfahrung der deutschen Intelligenz" hinweisen, "daß derjenige schuldig werden kann, der sich in brennenden Zeiten vorrangig um sein Innenleben müht, während der Feind vor der Tür steht, dessen Abwehr andere übernehmen sollen".

#### Alfred Brendel erhält Frankfurter Musikpreis

Nea. Frankfurt Der Pianist Alfred Brendel wird den mit 25 000 Mark dotierten Frankfurter Musikpreis für das Jahr 1984 erhalten. Die Überreichung dieses von den deutschen Musikinstrumentenherstellern und der Frankfurter Messegesellschaft gestifteten Preises soll auch diesmal wieder am Vorabend der Internationalen Musikmesse (4. bis 8. Februar 1984) stattfinden. Bei der Bekanntgabe des Preisträgers wurde Kritik daran geübt, daß nach dem Geiger Gideon Kremer und dem Organisten Edgar Krapp mit Brendel wiederum ein international bereits voll etablierter Künstler ausgezeichnet wird.

#### York Seewald verläßt Seewald Verlag

DW. Stuttgart York Seewald, seit 1975 in der Öffentlichkeitsarbeit, in Presse, Werbung und Vertrieb des Stuttgarter Seewald Verlag tätig, verläßt das Unternehmen und wendet sich neuen Aufgaben zu. York Seewald zieht mit seiner Entscheidung Konsequenzen aus unüberbrückbaren Difierenzen mit der Bieleielder Busse Gruppe, die zu Beginn des Jahres als neuer Gesellschafter in den Seewald Verlag eingetreten ist. Seewald legt Wert auf die Feststellung, daß seine Entscheidung in voller Übereinstimmung mit dem Verlagsgründer, Heinrich Seewald, erfolgt ist.

#### Die Jahrestagung der Dramaturgen in München

RMB, München Die XXXI. Jahrestagung der Dramaturgischen Gesellschaft (dg), Sitz Berlin, fand vom 13. bis 16. November in München statt. Zweck dieser Tagungen ist Erörterung und Formulierung der künstlerischen und gesellschaftspolitischen Vorstellungen und die Wahrung und Durchsetzung der beruflichen Interessen in diesem Bereich. Im Mittelpunkt dieser Tagung standen die "Neuen Medien" mit einer Vorführung des Münchner Pilot-Projekts. Die Diskussionen kreisten um das Thema wie kann sich das Theater dieser Medienwalze entgegenstemmen". Neu gebildet wurde in München eine Arbeitsgruppe in der dg "Theater

ZEITSCHRIFTENKRITIK: Jubiläumsnummer des "Magazine Littéraire" Eine Fahndungsliste für den Parnaß

tige Bibliographie. Zwischendurch Hefte im "Time"-Format (die Jubiläumsnummer ist doppelt so dick) sind von Abbildungen übersät und enthalten vor allem kurze Texthäppchen; die über mehrere Seiten sich de Eigenheiten sind fruchtbar. Die

Die Häppchen: Sie erlauben eine

Dafür unter den restlichen 11 Aus-

## Deutschlands höchste Quadratmeter werden noch weiter "geliftet"

Ausbaupläne für die Zugspitze stoßen nur auf mäßigen Widerstand bei Naturschützern

lands höchstem Berg. Über Wochen hinweg strahlte die Sonne vom blauen Himmel, die Sicht war frei bis weit ins Bayerische nach Norden und bis zu den Südtiroler Berggipfeln nach Süden. Aber keine Wolke wollte dem Dach der Deutschen den ersehnten Schnee spenden, während die spärlichen Reste schrumpften. Und so blieb dem Auge, das versehentlich nicht in die Ferne schweifte, der Blick frei aufs gemarterte Gestein vom Zugspitzplatt: Geröllbrocken, herausgesprengt für die Fundamente eines neuen Selbstbedienungsrestaurants, dazwischen rostiges Eisengeflecht, zerbeulte Blechdosen und ge-brochenes Bauholz. Eine Abraumhalde knapp 3000 Meter über dem Mee-

Doch gemach, den Heerscharen von Gipfel-Ski-Fans, die spätestens von Weihnachten an auf Deutschlands Piste Bretter und Puste prüfen. wird der Anblick des nackten Berges erspart bleiben, dank einer meterhohen Schneedecke, von der die Touristikbosse in Garmisch-Partenkirchen träumen und die ihnen kundige Meteorologen versprochen haben.

#### Gewinn gesichert

Dann wird das neue Restaurant mit 200 Sitzplätzen eröffnet sein und der höchste deutsche Skizirkus auf Hochtouren laufen: 900 Menschen können die 53 Jahre alte Zahnradbahn und die 23 Jahre junge Eibsee-Seilbahn Stunde für Stunde vom Tal aus gut 2000 Meter hochhieven, wo Gipfelseilbahn, Gletscher- und Hangbahn ebenso auf Kundschaft warten wie acht Skilifte, die stündlich 9600 Skifahrer über ihre Spuren schleifen können. Die Tageskarte für das Bahn- und Liftspektakel kostet 39 Mark und sichert der Bayerischen Zugspitzbahn AG einen erfreulichen

Lebenszeichen

von entführtem

**Brauerei-Chef** 

vergangener Woche, dem Tag, an dem

die beiden Männer in Amsterdam

überwältigt und verschleppt wurden.

ten weder die Polizei noch Sprecher

der Brauerei zur Darstellung des "Al-

gemeen Dagblad" Stellung nehmen. In Kreisen des niederländischen Ju-

des Fotos jedoch inoffiziell bestätigt.

Die Amsterdamer Tageszeitung "De

Telegraaf berichtete unterdessen, die

Leitung des Heineken-Konzerns habe

in dem Blatt eine weitere verschlüssel-

te Anzeige aufgegeben, in der die

Entführer zur Kontaktaufnahme auf-

gefordert würden. Der Text der am

Mittwoch veröffentlichten Anzeige

laute: "Herzlichen Glückwunsch, Das

Gras ist für den Hasen grün. Um an das

Gras heranzukommen, muß er vorher

Kontakt aufnehmen." Ähnliche An-

noncen waren bereits am Freitag und

Samstag im "Telegraaf" erschienen.

Wegen der Nachrichtensperre woll-

AP, Amsterdam

Das Wetter sprang in diesem wert ist, als 40 Prozent aller im Bund Herbst grausam um mit Deutsch- Deutscher Eisenbahner vereinten deutschen Seilbahnen, Sessel- und Schlepplifte nichts als rote Zahlen einfahren.

Nun hat sich die Zugspitze schon seit geraumer Zeit als Besuchermagnet erwiesen, was der königlich-Vermessungsleutnant Karl Naus nicht ahnen konnte, nachdem er am 27. August 1820 erstmals den 2966 Meter hohen Gipel erklommen und später im Tal von "unwirklichem Gefels und Geschrove" berichtet hatte. Doch noch im selben Jahrhundert wurde das "Münchener Haus" des Alpenvereins eingeweiht, und Christine Schemmann schreibt in ihrem mit viel Fleiß recherchierten Buch "Wolkenhäuser", der ersten gründlichen Geschichte der Alpenvereinshütten, von den Warnungen eines engagierten Bergsteigers, der über das "unnötige Wirtshaus" wetterte. ..in welchem man mit dem Maßkrug in der Hand den Sonnenuntergang betrachten wolle". Ein anderer mahnte: "Man soll die stumpfe Men-

Die Worte verhallten im Föhnsturm, und 1923 kletterten bereits 28 900 Menschen zum Münchener Haus, das noch heute existiert, aber vom Gipfelbauboom hinter der futuristischen Glitzerfassade einer Richtfunkstation, den Sonnenterrassen und zwei Selbahngipfelstationen fast verschwindet. Nun werden im Jahr knapp eine halbe Millionen Besucher gezählt, sie kommen fast ausnahmslos mit Seil- oder Zahnradbahnen. Der Jogger, der die Bahnstrecke in 58 Minuten hochhechelte, blieb ebenso eine Ausnahme wie drei Autofans, die die Strecke vor fünf Jahren nachts mit einem sowjetischen Geländewagen bewältigten.

ge nicht auf den Gipfel locken."

Noch mehr Besucher sollen es aber werden, die auf dem normalen Weg nach oben kommen. Dafür startet die Zugspitzbahn in diesen Tagen eine

PETER SCHMALZ, München Gewinn, was insofern bemerkens-Wetter sprang in diesem wert ist, als 40 Prozent aller im Bund direktor Peter Hirt überlegt, wie er selbst zu den Stoßzeiten einen größeren Ansturm verkraften könnte: "Wir könnten den einen oder anderen Zug mehr fahren lassen." Für den Triebwagen in Leichtbauweise müssen 4.5 Millionen Mark gezahlt werden.

#### **Neuer Tunnel geplant**

Noch teurer wird das, was Hirt seinen Wunschtraum nennt: eine optimale Nutzung der höchsten deutschen Quadratmeter. Vorerst werden zwei Skilifte verlängert, womit das Platt im Winter 84/85 mit zwei je drei Kilometer langen Abfahren werben kann, die olympischen Ansprüchen gerecht werden. Aber der nächste Schritt ist von Experten schon vermessen. Hirt will die Zahnradbahn, die im Fels unterm Schneefernerhaus endet, in einem neuen Tunnel abzweigen lassen und eine neue Bahnstation dort bauen, wohin die meisten Gäste ohnehin wollen: zu den Skiliften. Drei Millionen Mark soll der Vortrieb durch das Gestein kosten. Dafür können drei Seilbahnen am Platt entfallen und ersetzt werden durch eine Bahn, die von den Skiliften aus direkt zum 400 Meter höheren Zugspitzgipfel fährt.

Baupläne auf dem Platt stoßen be Naturschützern nur auf mäßigen Widerstand. "Dort oben ist ohnehin nichts mehr zu verderben", umschreiben sie ihre Zurückhaltung. Und die für die Genehmigungen zuständige Bezirksregierung läßt sich leiten von dem Gedanken, das Zugspitzplatt sei ohnehin ein "bereits intensiv genutztes Skizentrum\*. Solche Rummelplätze auszubauen, entspricht zudem dem Wunsch des Alpenplans der bayerischen Regierung, die mit Großzügigkeit an diesen Or-ten ein striktes Skierschließungsverbot in noch unberührten Teilen des schmalen deutschen Alpenstreifens

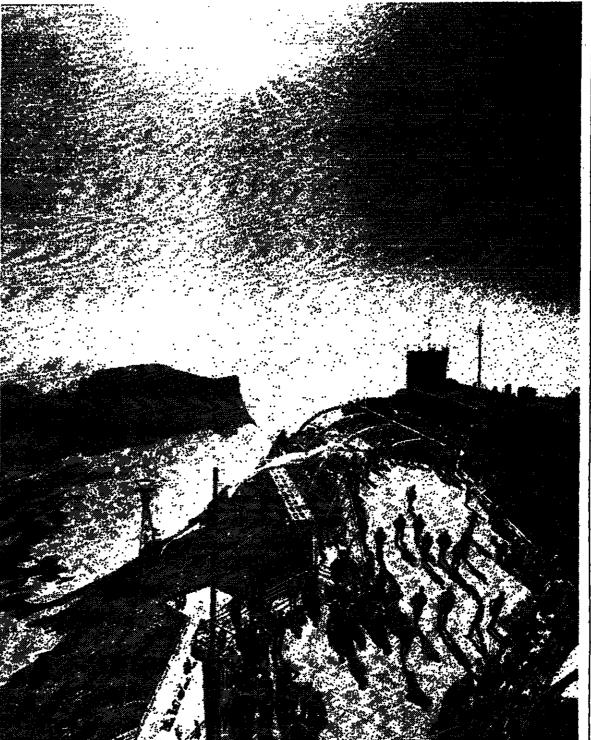

Nach dem Willen der Planer soll Deutschlands Dach sein Gesicht verihren Augen der einzige Negativposten in einer ansonsten erfreulicher

## Neue Anklage gegen Herstatt erhoben

Die mit 1,2 Milliarden Mark bislane größte Bankpleite der deutschen Nachkriegsgeschichte – der Zusam menbruch des Kölner Bankhauses Herstatt - wird wahrscheinlich doch noch einmal die Justiz beschäftigen Neun Jahre nach dem spektakulären Ende der Privatbank im Juni 1974 hat die Kölner Staatsanwaltschaft wegen betrügerischen Bankrotts und Untreue erneut Anklage gegen deren Namensgeber Iwan D. Herstatt erho. ben. Nach Angaben der Staatsanwalt. schaft hat ein medizinischer Sachverständiger jetzt festgestellt, daß der 69jährige Ex-Bankier für einen mögli. chen Prozeß zumindest in "beschränktem Umfang" verhandhings-

Herstatt warim Zusammenhang mit der Bankpleite bereits im Jahre 1977 angeklagt worden. Das Verfahren gegen ihn hatte das Kölner Landgericht iedoch kurz nach seiner Eröffnung zunächst abgetrennt und dann im Januar dieses Jahres endgültig wieder eingestellt, da Herstatt seinerzeit nach Auffassung medizinischer Gutachter wegen seines schlechten Gesundheitszustandes nicht verhandlungsfä. hig war.

In mehreren Prozessen vor dem Kölner Landgericht waren zahlreiche ehemalige Mitarbeiter und Manager der Bank zum Teil zu langjährigen Freiheitssträfen verurteilt worden. Ihren Entschluß, Iwan Herstatt jetzt wieder anzuklagen, hatte die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben gefaßt, weil ihr bekannt geworden sei daß der 69jährige trotz seines angeblich schlechten Gesundheitszustandes wieder zu zahlreichen "Aktivitäten" im In- und Ausland in der Lage

#### Absturz: 4 Tote

dpa, Bonn Nur 150 Meter von einem belebten Ausflugsrestaurant entfernt ist ge-stern eine Propellermaschine im Siebengebirge im dichten Nebel abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Dabei kamen alle vier Insassen ums Leben. Die Maschine vom Typ Rockwell-Comander war in Hangelar bei Bonn gestartet. Elf Minuten später. pralite das Flugzeug gegen die Kuppe des Ölberges, der gegenüber der Bun-deshauptstadt liegt.

#### Noten-Problem

Groteske um eine neu in Umlauf gesetzte österreichische 1000-Schilling Banknote: Niemand wollte den seit einem Tag kursierenden "Tausender akzeptieren, obwohl die neue Banknote ausführlich über die Me-dien der Öffentlichkeit vorgestellt worden war. Vor allem von Geschäfts leuten wurde der 1000-Schilling-

### In La Paz entführt

dpa, La Pas Der Leiter des Lufthansa-Büros in La Paz, Michael Wurche, ist am Dienstagabend von Unbekannten entführt worden. Die Kidnapper sollen einer bisher unbekannten Gruppe "Bewegung des 10. November" angehören und ein Lösegeld in unbekannter Höhe gefordert haben.

### Kostenloser Taxidienst

dpa, Krefeld Ein gebührenfreies "Park-und Taxi-System" bietet Krefelds Geschäftswelt an den vier "langen Samstagen" vor Heiligabend. Besucher können ihr Auto vor der Innenstadt abstellen und kostenlos mit dem Taxi ins Zentrum weiterfahren. Die Kosten trägt der Einzelhandel.

de Carre

### ZU GUTER LETZT

"SPD will Ausweitung des Pfandungsschutzes für Haustiere - Kein Kuckuck für Waldi" - Aus dem SPD-

## Ein Rabbiner sucht seinen Retter

Ehemaliger KZ-Insasse will Wehrmachtsoffizier danken

Die Entführer des niederländischen "Brauereikönigs" Freddy Heineken DIETER J. OPITZ, Tel Aviv und seines Chauffeurs Ab Doderer Es war im Jahre 1944, als Rabbi haben Vertretern des Brauereikonzerns nach den Berichten niederländi-Zvi-Elimelech Schönfeld im Alter scher Zeitungen von gestern ein erstes Lebenszeichen der beiden Verschleppten zugespielt. Es soll sich um ein Foto, das beide Männer mit einer ein Töchterchen und zwei Söhne wa- vermag." ren tot. Ermordet. Er selbst war auf Tageszeitung "jüngeren Datums" zei-38 Kilo abgemagert. "An jenem Tage gen, handeln. Es sei irgendwo in Amwar ich in Auschwitz Teil einer Mensterdam hinterlegt und dort von einem schenkolonne, die von der SS zum Beauftragten der Brauerei auf Anwei-"Duschraum" getrieben wurde, als sung der Entführer abgeholt worden, schrieb das Rotterdamer "Algemeen Gottes Hand eingriff." Dagblad\*. Die abgebildete Zeitung "Der Duschraum", das war die Gastrage ein Datum nach dem Mittwoch

kammer. Wer dorthin gebracht wurde, war verloren. Aber diesmal wurde plötzlich eine kleine Gruppe aus der Reihe der ausgemergelten Gestalten geholt und in die zehn Kilometer entfernte Kleinstadt Brzece geschickt, um dort in einem Militärlager zu arbeiten. Unter den wenigen. stizministeriums wurde die Existenz die damals dem schon sicheren Tod entkamen, war der junge Rabbi aus dem karpatoukrainischen Munkatzsch.

> "Wenige Tage nach unserer Ankunft in Brzece arbeitete ich gegen Abend in der Nähe der Unterkünfte, als jemand von drinnen an die Fensterscheibe klopfte und mich heranwinkte. Es war ein deutscher Offizier. An diesem Fenster', so begann er, werde ich jeden Tag Brot liegen lassen. Kommen Sie nach Einbruch der Nacht, nehmen Sie es und teilen Sie

es mit ihren Freunden. Sie verstehen. daß dies gegen die Vorschriften verstößt. Aber da ich sehe, wie sie alle von einunddreißig Jahren mit dem hungern und geschwächt sind, will Leben abschloß. Seine junge Frau, ich Ihnen helfen, so gut ich eben

> Acht Monate war Schönfeld in Brzece, und jeden Abend fand er auf jener Fensterbank Brot und andere Lebensmittel, die er mit seinen Schicksalskameraden teilte. Und so überlebte er, was nach dem Willen Hitlers und Himmlers und ihrer Mordhelfer die "Endlösung der Judenfrage" sein sollte.

Rabbi Schönfeld konnte vor einigen Jahren aus der Sowjetunion nach Israel auswandern, wo er ein - jetzt in englischer Sprache erschienenes theologisches Buch über den Holocaust schrieb. Darin erzählt er auch die Geschichte von dem deutschen Offizier in Brzece. Er schreibt:

"Jüdische Weisheit lehrt, daß Gott viele Boten hat. In den Lagern, wo ein Gramm Brot wertvoller war als irgend sonst etwas, sorgte Er für mich durch die Hand eines Offiziers der Wehrmacht. Wenn dieser Fremde durch irgendeinen Zufall diese Zeilen liest oder von ihnen hört und sich als dieser Mensch erkennt, wäre es mir eine tiefe Genugtuung, ihm persönlich danken zu können.

## **BGH: Kein Platz** für "unheimliche heimliche Zeugen"

Der Große Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, daß sogenannte V-Leute vor Gericht ihre volle Identität offenbaren müssen. Das gelte immer dann, wenn (Vertrauens)-Leute der Polizei in der Hauptverhandlung auftreten. Aber auch in jenen Ausnahmefällen, in denen sie außerhalb der Hauptverhandlung von einem Richter kommissarisch vernommen werden, könne vom Grundsatz der Identitätsoffenbarung nicht abgegangen werden.

Das Gericht stellte zugleich fest, daß der Verteidiger des Beschuldigten in allen Fällen das Recht habe, bei der Vernehmung von V-Leuten anwesend zu sein. Dies sei aus rechtsstaatlichen Gründen im Interesse einer unbeeinträchtigten Verteidigung unabweisbar. Im Strafverfahren könne für den "unheimlichen heimlichen Zeugen" kein Platz sein.

Mit dieser höchstrichterlichen Entscheidung wurde der über viele Jahre dauernde Streit beendet, ob V-Leute in Strafverfahren anonym auftreten dürfen. Zur Wahrung der Anonymität waren sie bisweilen vermummt vor Gericht aufgetreten, häufig wurden ihre Stimmen elektronisch verzerrt. Nachdem die Rechtslage jetzt geklärt ist, muß die Polizei künftig entweder ihre V-Leute "enttarnen". Oder aber sie muß deren Tips dazu verwenden. selbst gerichtstaugliche Beweise zu beschaffen und kann dann die V-Leute im Hintergrund belassen.

Seite 2: V-Männer als Zeugen

## Stehen Abgeordnete bald vor geschlossenen Toren?

Schreckschuß zur Beschleunigung des Bundestags-Umbaus

BIRGIT KRUMMACHER, Bonn Die Bundestagsverwaltung hat es jetzt schwarz auf weiß: Wenn sich die Abgeordneten nicht in Kürze auf ein Konzept für den Umbau des Plenarsaales einigen, sitzen sie im Freien. Es könne nicht länger hingenommen werden, daß das Parlamentsgebäude weniger sicher als eine Turnhalle sei, schrieb der Kölner Regierungspräsident Franz-Josef Antwerpes der Behörde und drohte mit Schließung. Nachdem die Plane für einen Neubau des Bundestages endgültig ad acta gelegt worden seien, meint Antwerpes, dem auch die zuständige Bauaufsichtsbehörde untersteht, dürfe die Sanierung des Sitzungssaales aus Sicherheitsgründen nicht länger hinausgeschoben werden.

Gegenüber der WELT erklärte der Regierungsspräsident, ihm sei der Geduldsfaden gerissen. Die Bundestagsverwaltung wisse seit Jahren durch verschiedene Gutachten, daß der Plenarsaal in seinem jetzigen Zu-stand nicht den Vorschriften der Versammlungsstättenverordnung entspreche. Obwohl Gesundheit von Abgeordneten und Besuchern gefährdet sei, zeige im Hohen Haus niemand

Antwerpes beanstandet mehrere Mängel: Durch die Decke, die aus Holz und anderen brennbaren Materialien be-stehe, seien Stark- und Schwach-

stromkabel gelegt. Dies bedeute ein erhöhtes Brandrisiko. • Die Decke über der Presse- und

größerer Hitze sei damit zu rechnen, daß die Scheiben auf den Besucherbereich herabstürzten. Der Fußbodenbelag sei nicht feuerfest. In der Lüftungsanlage, durch die auch das Plenum mit dem Kellergeschoß verbunden sei, fehlten

Brandklappen. Im Keller befänden sich aber die Akten- und Lagerräu me, die eine extreme Brandlast dar-● Ferner gebe es keine Rauchabzugsöffnung. Gerade aber Rauch sei besonders gefährlich, da er zu schweren Vergiftungen führe und Rettungswege oft nicht erkennen

Diplomatentribüne ist verglast. Bei

Für den Umbau des Plenarsaales hat der Regierungspräsident in seinem Schreiben noch keine Frist gesetzt. Daß er die Verfügung aber keineswegs nur als Formsache betrachtet, bekundet Antwerpes mit dem Hinweis, daß es in seinem Regierungsbezirk Konferenzräume gebe, deren Benutzung er aus weniger gewichtigen Gründen untersagt habe.

Zu dem Schreckschuß des Regierungspräsidenten, den dieser wohl mit Bedacht während der derzeit laufenden Beratungen für den Etat '84 abgab, erklärte ein Sprecher der Bundestagspressestelle, die Umbau- und Ausbesserungsarbeiten seien fest eingeplant. Danach soll die Renovierung im Jahre 1986 beendet sein. Während der Bauarbeiten werde das Parlament, wie bereits angekündigt, vorübergehend in ein altes Wasserwerk umquartiert.

### WETTER: Stark bewölkt

Wetterlage: Von Nordwesten her wird wolkenreiche Meeresluft nach Deutschland geführt. Schwache Tiefusläufer streifen den Nordosten.

Vorhersage für Donnerstag: Das gesamte Bundesgebiet und



Spinores 🛂 (Zhedadi, Was Spiles, 1871, @babade all om Nebel, ¶ Spealmegen, @ Regen, ★ Schwedall, ▼ Schwerz Gebeth Caren, Self Schnee, Will Machel, and Frankryssen M-Hoch-, T-Teldruckostant Lukstaanses =>nama, mikista Figure Ann. Wirefest, Ann. Kalthrit, Ann. Oktober

Raum Berlin: Überwiegend starke, nur gelegentlich auflockernde Bewölkung. Im Nordosten des Bundesgebietes und in Berlin zeitweise leichter Regen und Sprühregen, sonst weitgehend nieder-schlagsfrei. Nachmittagstemperaturen 4 bis 8 Grad, in den Mittelgebirgen knapp über dem Gefrierpunkt. Nachts Abkühlung auf 3 bis 0 Grad, nur im Süden und in den Höhenlagen leichter Frost. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis West.

Weitere Aussichten: durchgreifende Wetterände-

| Temperatur           | en am B                     | littwech, 13 U | <b>1</b> 5:                         |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Berlin               | 40                          | Kairo          | 26°                                 |
| Bonn                 | 4°<br>5°                    | Kopenh.        | 5°                                  |
| Dresden              | ĭ•                          | Las Palmas     | 21°                                 |
|                      | 40                          | London         | 8.                                  |
| Essen                |                             |                |                                     |
| Frankfurt            | 3°                          | Madrid         | 14°                                 |
| Hamburg              | 5°                          | Mailand        | 3°                                  |
| List/Sylt            | 4°                          | Mallorca       | 19°                                 |
| München              | 5"<br>4"<br>2"<br>3"<br>25" | Moskau         | -6°<br>12°<br>3°<br>1°<br>9°<br>-1° |
| Stuttgart            | - Zo                        | Nizza          | 120                                 |
| Stutigate            | 250                         | Oala           | - 50                                |
| Algier               | ~                           | Oslo<br>Paris  | 2.                                  |
| <u>Amsterdam</u>     | 8°                          | PALIS          | •                                   |
| Athen                | 17°                         | Prag           | 1"                                  |
| Barcelona            | 16°                         | Rom            | 9*                                  |
| Brüssel              | 16°<br>7°<br>-2°            | Stockholm      | - 1ª                                |
|                      | in in                       | Tel Aviv       | 25°                                 |
| Budapest<br>Bukarest |                             |                | 100                                 |
| Bukarest             | -z                          | Tunis          | 70_                                 |
| Helsinki             | -2                          | Wien<br>Zürich | 18°<br>5°<br>3°                     |
| Tetanbul             | e-                          | Zürich         | 3*                                  |

Sonnensufgange am Freitag: 7.45 Uhr, Untergang: 16.30 Uhr, Mondanfgang: 15.55 Uhr, Untergang: 4.52 Uhr. \* in MEZ, zentraler Ort Kassel

## Wegen Überfüllung geöffnet . . .

Bürgermeister Ed Koch nannte seine Entlassungsaktion für Untersuchungshäftlinge einen Erfolg, weil damit die Überfüllung der städtischen Gefängnisse beendet sei. Von den 612 seit Anfang November auf freien Fuß gesetzten Gefangenen seien schließlich nur zwei unauffindbar verschwunden. Weniger glücklich mit Kochs Aktion, die ihm allerdings ein Bundesrichter beschert hatte, war eine 21jährige Frau, die von einem der Freigelassenen vergewaltigt wurde. "Das System stinkt mir", sagte das anonym gebliebene Opfer. Ed Koch sprach von höherem Wahnsinn und machte die zu langsam arbeitenden Richter zum Sündenbock.

Die Stadt New York steht nicht allein da mit dem Problem der überfüllten Gefängnisse. Allein in den letzten beiden Jahren stieg die Zahl der Gefängnisinsassen in den USA um 11.5 bzw. 12.1 Prozent. Das Justizministerium zählte im vergangenen März 425 678 Gefangene oder 175 auf hunderttausend Personen. Nur die Sowjetunion und Südafrika verzeichnen einen höheren Prozentsatz von Menschen hinter Schloß und Riegel. Auch Bürgermeister Kochs Entlas-

GITTA BAUER, New York sungsaktion ist nicht ungewöhnlich. zufolge – im Abnehmen begriffen ist. Die Staaten Michigan, Iowa und Minnesota müssen ihren eigenen Gesetzen entsprechend Insassen entlassen, wenn die Verhältnisse in den Zuchthäusern zu qualvoll werden. Als ein Bundesrichter dem Staat Texas ein Minimum an Bewegungsraum für ieden Häftling vorschrieb, wich das Strafvollzugssystem auf Zwölfmann-

> Die American Correctional Association, eine Organisation von Vollzugsbeamten, sieht in ihren Richtlinien Badezimmergröße für eine Einmann-Zelle vor. Nur ein Fünftel aller Insassen kennt diesen Luxus. So erscheint es immer wieder als ein besonders gutes Jahr, in dem sich kein größerer Aufstand ereignet. "Es ist ein normaler Zustand der Dinge", schrieb das Magazin "Time", "daß sich im (kalifornischen) San Quentin mit seinen 2900 Insassen im letzten Jahr nur sieben Morde ereigneten und mindestens 54 weitere Häftlinge mit Messern oder Keulen verletzt

Der Gefängnisboom ist nicht so sehr ein Anzeichen steigender Kriminalität, die - den letzten FBI-Ziffern Nachbarschaft zu akzeptieren."

Es sind eine größere Verhaftungsquote und längere Haftstrafen, die die überalterten Gefängnisbauten aus den Nähten platzen lassen. 42 Prozent aller Anstalten sind ein halbes Jahrhundert alt. Neue Gefängnisse sind teuer, ihre Finanzierung muß, da sie das Budget eines Bundesstaates sprengen würde, über Anleihen aufgebracht werden. Über sie wiederum hat die Bevolkerung abzustimmen, und jedesmal geht dann ein Aufschrei durch die liberalen Reihen die offenbar überfüllte alte Gefängnisse für weniger repressiv halten als einen modernen Neubau.

Eine Gefängnisreform steht schon seit langem auf der nationalen Agenda in den USA. Eine liberale Zeitung wie die "New York Times" nennt die Überfüllung von Gefängnissen eine "krebsartige Nebenerscheinung unserer Verhärtung gegenüber Verbrechen". Das Blatt muß aber einräumen: \_Vielleicht reicht die Erfahrung (mit der Entlassung von Häftlingen in New York) beim nächsten Mai, wenn die Öffentlichkeit aufgefordert wird, mehr Geld für die Straffustizauszugeben oder ein Gefängnis in der

## Schnee brachte das Chaos

AP, Frankfurt

Bewölkter Himmel beherrschte im ganzen Land den Buß- und Bettag. Nachdem am Dienstag erste Schneefalle dieses Herbstes in weiten Teilen der Bundesrepublik Deutschland zu chaotischen Verhältnissen auf den Straßen geführt hatten, brachte der Mittwoch mit milderer Meeresluft eine erhebliche Frostabschwächung. Gestern gingen Niederschläge nur in Nordhessen und Nordbayern zunächst noch als Schnee nieder. Nach Auskunft der Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach liegt auch in Mittelgebirgen so wenig Schnee, daß die Wintersportler Ski und Rodel vorerst noch eingepackt lassen können. Zum Wochenende könne es zu Abkühlungen und möglicherweise auch Schneefällen

Die Schneefälle vom Dienstag haben nach Angaben des deutschen Wetterdienstes nur in Berlin, Hannover und Hof in Bayern zu etwa vier Zentimeter dicken Schneedecken geführt. Auch in den Mittelgebirgen, wie etwa auf dem Kahlen Asten im Sauerland und in Bad Marienberg im Westerwald, betrage die Schneedekke nur fünf Zentimeter, auf dem Gro-

kommen.

ßen Feldberg im Taunus sogar nur einen Zentimeter.

Autofahrer wurden gestern nur noch auf der Autobahn nach Nürnberg durch Schneeglätte erheblich behindert. Am Vortag war es durch Schneefall auch in Berlin zu Verkehrsbehinderungen gekommen a Der Berliner Stadtreinigung hatte die v. Tatsache, daß der erste Schnee gleichzeitig mit dem Berufsverkehr einsetzte, arg zu schaffen gemacht. So behinderten sich nach Angaben eines Sprechers der Stadtreinigung die 80 Granulatstreufahrzeuge und der übrige Verkehr gegenseitig. Die Polizei zählte von 6.30 bis 9 Uhr schon 237 Verkehrsunfälle mit siehen Verletzten.

In weiten Teilen Nordrhein-Westfalens war der Nahverkehr wegen Glät-te am Dienstag morgen völlig zum Erliegen gekommen. Auf den Antobahnen des Ruhrgebiets gab es nach Angaben der Nachrichten- und Führungszentrale im Düssektorfer Innenministerium zahlreiche Unfälle mit Blechschäden. Der Streudienst der Straßenbehörden war vom Schnee überraschi worden: Am Vortag hatte der Wetterbericht für Nordrhein-Westfalen steigende Temperaturen angekündigt.



Rotterdam, Standort für Handel und Industrie für die Niederlande, Benelux und Europa

## Wieder in der Rolle des Vorreiters der Einigung

Von WILHELM HADLER

A STATE OF THE STA

site

生。

. .

1

صد! ···

A. A.

- E

1.45

- 18 A

----

1.T2: 🕻 - ----e 1.

TANKE.

ku.

Feierlich geht es nur seiten zu, wenn sichdie Außenministerder Benehusstaaten zu Konsultationen treffen. Bei ihrer letzten Zusammenkunft jedoch besiegelten sie ihre Beschlüsse mit Champagner. Grund war die Entscheidungliber die Einführung eines "Einheitsdokuments" im Handel zwischen den drei Ländern. Es soll vom 1. Juli 1984 an die bisberigen unterschiedlichen Werenbescheinigungen ersetzen und den lästigen "Papierkrieg" an der Grenze dadurch erheblich verringern.

Anlaß zum Feiern bot vor allem die Tatsache, daß sich die EG schon seit Jahr und Tag vergeblich um eine derartige Vereinfachung bemüht. Zum erstenmal seit langem konnten sich die Benehuxpolitiker daher wieder in der Rolle von Vorreitern der Integration fühlen. Zuletzt war dies der Fall gewesen, als sie 1971 die Schwankungsbreiten zwischen ihren Währungen einschränkten und damit den Wechselkursverbund des Europäischen Währungssystems (EWS) vorwegnahmen. Die Wirtschaftskrise gab in der Folgezeit dann kaum noch Gelegenheit zu ähnlichen Erfolgser-

Als die EG-Partner 1959 darangingen, ihre Zölle abzabauen, hatten die Benehuxländer unter sich die Zolkunion filr gewerbliche Erzeugnisse bereits seit elf Jahren verwirklicht. Der 1958 unterzeichnete Vertrag über die Gründung einer Wirtschaftsunion bildete in vieler Hinsicht das Modell für die heutige Zehnergemeinschaft. Trotzdem war nie die Rede davon, den Verbund ganz in der EG aufgehen zu lassen. Benelux, so postulierte damais der beigische Christlich-Soziale Jean Duvieusart, sollte Motor des Gemeinsamen Marktes werden und der europäischen Einigung stets ein Stück

Allerdings reigte sich bald, daß die drei Länder ihren Integrationsvorsprung auf die Dauer nicht halten konnten. Wie später die EG als Ganzes machten sie die Erfahrung, daß die Koordinierung der Wirtschafts und Währungspolitik sehr viel mühsamer ist als die Schaffung einer Zolhunion. Hinza kam, daß die wirtschaftliche Entwicklung in den Beneiuxländern recht unterschiedlich verlief. Belgien

wurde weit mehr von der Ölkrise Bengrenzen zu verlegen, die Weinsteubetroffen als Holland, das auf seine Erdgesvorkommen setzen konnte. Luxemburg konnte die Krise in der Stahlindustrie weitgehend durch einen Ausbau des Großherzogtums zu einem internationalen Finanzzentrum

Insgesamt jedoch ist die Bilanz der Benelux-Zusammenarbeit durchaus positiv - nicht zuletzt, weil sich die EG meist noch schwerer tut. Fortschritte auf dem Wege zu einem gemeinsamen Binnenmarkt zu machen. So gelanges, die Personenkontrollen im Innern von Benelux abzuschaffen und an die Au-

Aus dem Inhalt Interview mit Außenhandelsminister Frits Bolkestein Seite II Marketing-Plan befiehlt eine gelockerte Verkaufspolitik Seite III Scheveningen - Faszination aus Tradition und Moderne Seite III Vlissingen - Brücke zwischen Europas Autobah-Seite IV Der Flame Martens bringt die Wirtschaft auf Seite V "Belgisches Modell" -Förderung des Risikoka-Seite VI

nigswasservonSpa Seite VI Stahlriese Arbed stellt nicht mehr allein das Inlandsprodukt Seite VII Wildwasserfahrten auf

Fünf Sterne für das Kö-

Seite VIII Zahlen belegen vollkommene Europäisierung derBLWU Seite VIII

Clerve, Wiltzund Our

ern zu harmonisieren, bei der Vermittlung von Arbeitskräften zusammenzuarbeiten und das Lebensmittelrecht anzugleichen. Im Straßenverkehr gibt es zwischen den drei Ländern keine quantitativen Beschränkungen mehr, wovon die EG nicht einmal träumt. Visa für Einreisende gelten automatisch für Holland, Belgien und Luxem-

Das alles wurde mit einem äußerst geringen Aufwand an Personal und Geld erreicht: Während die Gemeinschaft an die 15 000 Beamte beschäftigt, kommt das Sekretariat des Beneluxrates mit rund 80 Beschäftigten aus, die Kosten betrugen 1982 ganze 110 Mill. Belg. Franc (5,5 Mill. DM). Das EG-Budget belief sich hingegen (wegen der erheblichen finanziellen Transfers) auf über 50 Mrd. Mark.

Während in früheren Jahren die Bemühungen um den Ausbau der Benelux-Wirtschaftsunion weitgehend den Harmonisierungsversuchen in der größeren Gemeinschaft geopfert wurden, scheint deren permanente Krise die Rückbesinnung auf die Zusammenarbeit im kleineren Verbund zu fördern. "Wir wollen mehr als bisher vom Wert und Gewicht der Beneluxunion profitieren\*, versichert zum Beispiel der belgische Außenminister Leo Tindemans.

Bei einer Zusammenkunft im November 1982 haben die drei Regierungschefs die Weichen für eine engere Koodinierung der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik sowie für neue Fortschritte bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gestellt. Der Beschluß über das "Einheitsdokument" ist das erste Ergebnis dieser Neuorientierung. Für weitere Fortschritte spricht nicht nur die Tatsache. daß die drei Mitgliedsländer einen ähnlichen Stand der wirtschaftlichen Entwicklung aufweisen und daß sich die Interessen von drei Partnern leichter unter einen Hut bringen lassen als von zehn oder demnächst zwölf EG-Ländern. Wichtigist vorallem, daß der kleinere Zusammenschluß auch \_menschlichere" Züge trägt als eine größere Gemeinschaft.

Schon 1968 konnte der spätere holländische Premierminister van Agt versichern: "Wir betrachten einander nicht mehr als ausländische Staaten."

Als nach den Ölpreis-Schocks die drei Regierun-Wege aus der Krise suchten, geriet der wirtschaftliche Zusammenhalt in den Hintergrund. Der politische Konsens wurde jahrelang durch die Zusammenarbeit in der EG überflügelt.

BENELUX Heute hat sich das Bild geändert. Die drei Länder gen der Benelux-Länder jede für sich der Union haben wieder die Vorreiterrolle in Europa übernommen. Und die ähnlichen wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Kurskorrektur verstärken noch den Gleichklang der Interessen der drei Unionsländer.

## Im Haag regt sich vorsichtiger Optimismus für Ende der Flaute

Von BODO RADKE

m Gegensatzzu vielen ihrer Landsleute, deren phantastischer Einsatz für irgendwelche Ideologien zum Lebensinhalt geworden zu sein scheint, halten die Chefsoder Manager niederländischer Wirtschaftsunternehmen an der traditionellen Tugend ihres Volkes fest, mit nüchternem Realismus an die Beurteilung von Situationen und deren voraussichtliche Entwickbung heranzugehen.

Um so schwerer wiegt der vorsichtige Optimismus, mit dem in diesen Kreisen die Chancen für eine Überwindung der Konjunkturflaute in absehbarer Zukunft eingeschätzt werden. Eine vom holländischen Zentralbüro für Statistik veranstaltete Umfrage bei allen Betrieben mit mehr als zehn Arbeitnehmern zum Thema Investitionsneigung ergab, daß für 1983 eine durchschnittliche Zunahme der Investitionen gegenüber dem Vorjahr um 9 Prozent zu erwarten ist. Damals war im Jahresvergleich noch ein Rückgang von 5 Prozent und 1981 sogar um 11 Prozent registriert wor-

Wobei der Präsident der Niederländischen Nationalbank, der frühere Finanzminister Wim Duisenberg, vor wenigen Tagen in seiner Rede vor den Mitgliedern der Vereinigung von Metall- und elektrotechnischen Industrie-Unternehmen die Vermutung äußerte, daß zur Zeit in vielen Firmen Gewinne zur Aufstockung des Eigenkapitals verwendet werden. Investitionen seien erst vorgesehen, wenn die

worden ist.

Dazu der Hinweis, daß im derzeitigen Verhältnis der niederländischen Wirtschaft zu den Politikern ihres Landes die Frage dominierend ist, ob die Koalitionsregierung von Christdemokraten und Liberal-Konservativen den Proteststürmen der Linksparteien und Gewerkschaften gegen ihren für die Jahre 1984 bis 1986 angekündigten Kurs standhalten kann. Der Umfang und Effekt jener Streikwellen, die von Angehörigen des öffentlichen Dienstes wegen angeblicher Benachteiligung gegenüber Arbeitnehmern der freien Wirtschaft in Gang gesetzt wurden, ist nicht vorauszusa-

Fiskalische Entlastung der Unternehmen

Das seit November vergangenen Jahres amtierende Mitte-Rechts-Kabinett gilt als das wirtschaftsfreundlichste der letzten Jahrzehnte. Hinzu kommt aus der Sicht von Unternehmem das Positivum, daß Regierungschef Ruud Lubbers und Wirtschaftsminister Van Aardenne leitende Positionen im Betriebsleben innehatten, bevor sie sich der Politik zuwandten. Der Haushaltsentwurf für das kom-

mende Jahr wird weitgehend von dem Wunsch bestimmt, durch fiskalische Entlastung der Unternehmen eine Wiederbelebung der Wirtschaftsaktivitäten zu erleichtern.

Da indes das Abbremsen eines weiteren Zuwachses der Staatsverschuldung auch im Königreich der Nieder-lande zwingendes Gebot ist, enthält das Regierungsprogramm als Kehrseite der Medaille eine Fülle von Sparmaßnahmen für den Bereich des öffentlichen Dienstes und der Sozialleistungen. Diese Opfer für die davon Betroffenen, so heißt es in der Erläuterung, hätten zum alleinigen Ziel, eine Gesundung der Staatsfinanzen herbeizuführen und ein "modernisiertes. gerechteres und vorallem finanzierbares System sozialer Sicherheit" aufzubauen. Als Endeffekt würden alle Angehörigen des niederländischen Volkes davon profitieren.

Aber wie das nun einmal so ist: Auch in Holland hält sich die Bereitschaft zum Opferbringen in sehr engen Grenzen. Der Vorwurf der Oppositionsparteien und Gewerkschaften, die Mitte-Rechts-Regierung wolle in geradezu "unmoralischer Weise" auf Kosten der sozial Schwachen den Wirtschaftsunternehmen Wohltaten erweisen, findet in einem Teil der Bevölkerung keinen geringen Beifall. Und das bringt die christlich-demokratische Partei von Ministerpräsident Lubbers mit ihrem einflußreichen linken Flügel in eine Zwickmühle, während die Liberal-Konservativen auf Grund ihrer Wahlerstruktur auf die Proteste keine Rücksicht zu nehmen brauchen.

In Hollands Wirtschaftskreisen gibt es Befürchtungen, daß in der christlich-demokratischen Regierungspartei Angehörige des linken Flügels mit ihrer Forderung nach Absage an die Liberal-Konservativen und Neuauflage einer Koalition mit der sozialistischen "Partei der Arbeit" die OberSicherheit zu erwartende wirtschaftsund sozialpolitische Kurswechsel würde die Blütenträume einer Fortsetzung des Wirtschaftsaufschwungs

Die Bundesrepublik ist der wichtigste Handelspartner

Für einen solchen gibt es konkrete Indizien. Im ersten Halbjahr 1983 hat sich der Außenhandel der Niederlande gegenüberder gleichen Periode des Vorjahres sowohl auf der Export- wie auf der Importseite mengenmäßig um 4 Prozent vergrößert, wobei die Bundesrepublik Deutschland nach wie vor der weitaus wichtigste Partner des Warenaustausches ist. Auf einen weiteren Aspekt der Notwendigkeit einer engen Bindung Hollands an den deutschen Nachbarn hat Nationalbank-Präsident Duisenberg in seiner schon erwähnten Rede hingewisen.

"Die Pflege des Gulden-Wechselkurses", sagte er, "muß auf die Entwicklung in der Bundesrepublik abgestimmt bleiben. Nur so können wir das Vertrauen in- und ausländischer Investitoren sicherstellen. Eine Abwertung des Gulden würde unsere Konkurrenzposition im Welthandel nicht vergrößern. Das kann nur durch Senkung der Produktionskosten in unseren Unternehmen und durch einen Regierungskurs erfolgen, der die Belebung der Wirtschaft - und damit eine Vermehrung der Arbeitsplätze – för-



## INTERVIEW MIT DEM NIEDERLÄNDISCHEN AUSSENHANDELSMINISTER FRITS BOLKESTEIN

## "Bei Hochkonjunktur Nach-, bei schwacher Vorteile"

WELT: Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen der Bundesrepublik und den Niederlanden?

Bolkestein: Es gibt keine wirtschaftlichen Probleme zwischen beiden Ländern. Unser Handel verbessert sich allmählich. In den ersten 6 Monaten diesen Jahres hat sich der niederländische Export nach der Bundesrepublik um 5 Prozent gesteigert Auch der deutsche Export nach den Niederlanden ist gewachsen, um 3,5 Prozent, das heißt, wir haben unsere Position gestärkt.

WELT: Wobei Sie ja traditionell einen Überschuß haben.

Bolkestein: Das stimmt für den Bereich der Energie und der Energieprodukte. Ich glaube nicht, daß die Bundesrepublik dadurch übermäßig belastet ist. Die Beziehungen entwikkeln sich sehr gut. Das ist eine gute Sache, denn ich möchte betonen, daß die Bundesrepublik für die Niederlande ökonomisch das wichtigste Land ist.

WKLT: Spötter sagen, daß die niederländische Ausfuhr ziemlich einseitig auf Nahrungsmittel, Blumen und Energie aufgebaut ist und damit quasi eher die Außenhandelsstruktur eines Entwicklungslandes aufweist. Sehen auch Sie eine allzu starke Unausgewogenheit und noch mehr Möglichkeiten für hochwertige Güter?

Bolkestein: Es ist wahr, daß wir viel Nahrungsmittel exportieren. Die Niederlande sind der zweitgrößte Exporteur der Welt – nach den USA – von Nahrungsmitteln und Agrarprodukten. Das ist für so ein kleines Land keine kleine Leistung.

Dies bedeutet aber auch, daß die Agrarwirtschaft in den Niederlanden hochentwickelt ist. Ein Viertel unseres Exports sind Agrarerzeugnisse. Das ist ein Export, der technologisch sehr stark unterbaut ist. Es gibt aber auch Nachteile im niederländischen

Der Sektor Maschinen und Apparate ist nicht so stark wie in Deutschland, der Schweiz oder in Schweden. aber das hat auch eine gute Seite. Denn der Export von Kapitalgütern in die Dritte Welt ist viel risikoreicher als z. B. der Export von Blumen oder Butter in die Bundesrepublik.

Oft wurde gesagt, daß unsere Ex- Bolkestein: Die Firmen aus der Bunportkonzentration nach Westeuropa nicht so gut sei. Aber jetzt sieht man, daß dies wohl der Fall ist, denn die Risiken in Europa sind geringer als in Asien.

Man kann die Sache also von zwei Seiten sehen: Bei Hochkonjunktur haben wir Nachteile, bei schwacher Konjunktur haben wir einen relativen Vorteil. Unsere Exporte gehen zu 80 Prozent in westeuropäische Länder, also in eine Region, die sich durch relative Stabilität auszeichnet. Wir möchten unsere Exporte beispielweise auf dem Gebiet der Inve-

desrepublik sind zu einer intensiveren Verkaufspolitik übergegangen. Vielleicht haben wir einen gemeinsamen Fehler gemacht, daß wir und sie es zu lässig, bequem und selbstver-ständlich hingenommen haben. In den Niederlanden ist man jetzt wachgeworden und vielleicht strengt man sich auch in Deutschland jetzt mehr an, um den Markt besser zu bearbei-

WELT: Niederländische Handelsbeziehungen haben sich bisher vorzugsweise auf Nordrhein-Westfa-



Agraniese Holland, Szene vom Käsemarkt in Alkmar

stitionsgüter und anderer hochwertiger Produkte weiter ausbauen. Aber die Spötter haben unrecht: Die Niederlande sind eine moderne Industrienation, nur wissen es zu wenige.

WKLT: Die deutschen Exporteure haben insbesondere in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre deutlich von ihrer einst sehr starken Position auf dem niederländischen Markt eingebüßt. Wo sind die Ursachen aus Ihrer Sicht? Bolkestein: Ja. vielleicht, aber dieses

Jahr haben sie wieder zurückgewon-

WELT: Worin liegen die Ursachen für diesen Aufschwung?

len und Norddeutschland konzen-

triert. Wie steht es mit dem Süden?

Bolkestein: Wir haben bisher den Süden Deutschlands vernachlässigt. Das soll anders werden. Damit will ich nicht sagen, daß wir Nordrhein-Westfalen vernachlässigen werden. Wir müssen dort bleiben und das verteidigen, was wir schon haben. Jetzt müssen wir im Süden Deutschlands neue Felder erobern. Ansatzpunkte bietet zum Beispiel die Zulie-

Natürlich müssen wir konkurrenzfähig sein, das Produkt muß gut sein. Export ist auch eine Sache der Psychologie. Ich empfehle vor allem den

niederländischen Klein- und Mittelunternehmern, sich stärker auch auf Süddeutschland zu konzentrieren. Wenn wir nach USA exportieren können, so können wir dies auch nach Süddeutschland.

WELT: VFW-Fokker und Hoesch-Hoogovens sind spektakuläre Beispiele für gescheiterte enge Kooperationen. Wie bewerten Sie Stand und Zukunftsaspekte über die Grenzen hinweggehender Engagements angesichts weitgehend verflogener Europa-Visionen?

Bolkestein: Ihre Frage ist sehr komolex. Dies ist auch kein deutsch-niederländisches Spezifikum. Ich glaube, ie mehr der Staat interveniert, um so schwerer wird es für die Unternehmer, zu arbeiten. Jeder Staat ist geneigt, einen Schutzwall aufzubauen.

Ich glaube, daß es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen Staatsintervention und supranationaler oder nationaler Kooperation. Es wird immer Möglichkeiten für über die Grenze gehende Engagements geben, aber dies setzt voraus, daß sowohl die deutsche als auch die niederländische Regierung eine Politik der Zurückhaltung und nicht Intervention praktizieren. Die Unternehmen sollten selbst ihren Weg finden.

WELT: Läßt sich dies bilateral regein?

Bolkestein: Wir haben ein Europa von 10 Staaten. Dabei können wir nicht auf die langsamsten Staaten warten. Wenn die Integration Europas nicht schneller vorangeht, dann müssen wir natürlich bewahren, was wir haben. Dann sollten Länder wie die Bundesrepublik und die Niederlande eine höhere Stufe der bilateralen Zusammenarbeit anstreben. Daraus könnte sich eine Schrittmacherfunktion ergeben.

WELT: Welche Chancen bieten sich für deutsche Investoren in den Niederlanden und womit kann man ihnen ein Engagement schmackhaft machen?

Bolkestein: Ich glaube, die beste Methode ist eine gesunde, makroökonomische und soziale Politik. Auch noch so große Verlockungen in Form von Prämien und zeitlich begrenzter Steuerfreiheit sollten eigentlich einige Beispiele lehren dies - eine untergeordnete Rolle spielen.

Die Fragen für DIE WELT stellte Werner Neitzel

## **AUF EINEN BLICK**

NIEDERLANDE 40 844 gkm EINWOHNER 14,240 Millionen

BEVÖLKERUNG Fast ausschließlich Niederländer. Etwa 250 000 Bürger aus den ehemaligen Kolonien (Indonesier, Surinamesen, Ambonesen und Südmo-lukker). Die Anzahl der Ausländer beträgt ca. 480 000. RELIGION

1978 ca. 40 Prozent römisch-katholisch, 36 Prozent Protestanten veredener Kirchen (vor allem der Niederländisch Reformierten Kirche), 30 000 Juden und 23 Prozent ohne Angaben. WIRTSCHAFT ALLGEMEIN

Die Industrie ist mit einem Beitrag von mehr als 40 Prozent zum Nettoinlandsprodukt die wichtigste Erwerbsquelle des Staates. Es foi-gen Handel und Verkehr, Landund Forstwirtschaft und die Fische-

WICHTIGE ADRESSEN IN DER BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND Königlich Niederländische Botschaft, Sträßchensweg 10, 5300 Bonn 1, Tel. 23 80 91. Generalkonsulate in Berlin, Düssel-

dorf, Frankfurt, Hamburg und Mün-Niederländisches Fremdenverkehrsamt, Schildergasse 84, 5000 Köln, Tel. 23 62 62.

KLM, Korneliusstr. 9, 6000 Frankfurt, Tel. 74 07 11. IN DEN NIEDERLANDEN

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, 2517 EG Den Haag, Grot Hertoginnenlaan 18–20, Tel. 46 92 06. Generalkonsulate in Amsterdam

und Rotterdam. Deutsch-Niederländische delskammer, Nassauplein 30, 2585 EC Den Haag, Tel. 65 19 55. Lufthansa, Amsterdam, Vijzelstraat 79, A-B, Tel. 26 35 11. BELGIEN

30 513 gkm EINWOHNER 9.848 Millioner BEVÖLKERUNG

Gemeinschaftsstaat mit 57,1 Prozent niederländischsprechende Flamen, 32,7 Prozent französischsprechende Wallonen, rund eine Million flämisch- und französischsprechende Bewohner Brüssels und etwa 65 000 Deutschsprachige. Die Zahl der Ausländer betrug am 31. 12. 1977 mehr als 850 000.

Überwiegend römisch-katholisch, etwa 100 000 Protestanten und 35 000 Juden WIRTSCHAFT ALLGEMEIN Belgien ist einer der wichtigsten

Industriestaaten Europas mit um-

fangreicher Hochofen- und Metailindustrie. Wichtigste Rohstoff-grundlage sind die Steinkohlenlager. Der Fremdenverkehr ist stark auf die Nordseeküste ausgerich-

WICHTIGE ADRESSEN IN DER BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND Königlich Belgische Botschaft, Kaiser-Friedrich-Str. 7, 5300 Bonn 1, Tel. 21 20 01. Generalkonsulate in Düsseldorf,

Frankfurt, Hamburg und München. Deutsch-Belgisch-Luxemburgische Handelskammer, Cäcilienstr. 46, 5000 Köln 1, Tel. 21 39 86. Belgisches Verkehrsamt, Berliner Allee 47, 4000 Düsseldorf, Tel.

32 60 98. Sabena, Roßmarkt 10, 6000 Frank-

im südivxemburgischen industriegebiet arbeiten. RELIGION

95 Prozent römisch-katholisch, ca. 3 900 Protestanten und etwa 1000

STAATSFORM Parlamentarisch-demokratische Monarchie. Parlament aus einer Kammer, deren Mitglieder für fünf Jahre gewählt werden. Außerdem ein Stoatsrat, tells vom Großherzog ernannt, teils vom Parlament oder Rat nominiert.

WIRTSCHAFT ALLGEMEIN Die Wirtschaft befindet sich seit mehreren Jahren in starken strukturellen Schwierigkeiten. Die Schwerindustrie, die einer der größten Stahlproduzenten Euro-pas ist, ist noch immer die Hauptstütze der Industrie.



verstand sich lange Zeit als Modell für eine ztion. Ale es in eich bege Und die drei Lün os Watzen die Chance zu echlile. an denon sich Eu ropa orientieres

غوانو معين - منافع

20.00

į , į

 $T_{i}$ 

on der Nieder-Jande, Belgien und Luxemburg

IN BELGIEN Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, 1150 Brüssel, Avenue de Tervueren 190, Tel. 7 70 58 36. Generalkonsulate in Antwerpen und Lüttich. Lufthansa, Boulevard Anspach 1, 1000 Brüssel, Tel. 19 17 00. LUXEMBURG FLÄCHE

2 586 akm EINWOHNER 365 000

BEVOLKERUNG Die Luxemburger sind Moselfran-ken. Das Land ist stark überfremdet, der Ausländeranteil liegt bei ca. 30 Prozent. Die meisten sind Portugiesen (27,6 Prozent) und Ita-liener (23,1 Prozent), die vor allem

WICHTIGE ADRESSEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Großherzogliche Luxemburgische Botschaft, Adenquerallee 110, 5300 Bonn 1, Tel. 21 40 08. Fremdenver-Luxemburgisches kehrsamt, Martin-Luther-Platz 27, 4000 Düsseldorf, Tel. 32 65 78.

IN LUXEMBURG Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, 20–22 Avenue Emile Reuter, Luxemburg, Tel. 2 67 91. Deutsch-Beigisch-Luxemburgische Hondelskammer, Luxemburg-Kirchberg, Rue Alcide de Gasparl 7, Tel. 43 58 53. Luthansa Luxemburg, Avenue de la Gare 63, Tel. 48 77 55.

## Kunststoffe für die Welt, in der wir leben.

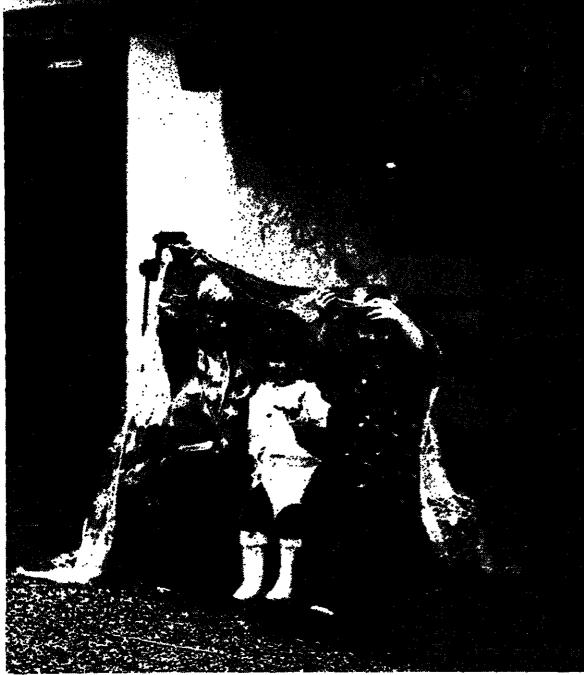

toindustrie, den Maschinen- und Appa-Verpackungsindustrie und

DSM beschäftigen sich mit den Basispro-

So beteiligt sich DSM beisbie der Exploration und Lieferung von hollan-

DSM (S

Das andere Unternehmen für Kunststoffe, Chemie, Faser

## Frachtleute!

Sucht Ihr Canden richtigen Hafen mit Anschluß an Straße 🚄 Schiene Pipeline Luft- und Wasserwege \_\_\_\_, dann findet Ihr Rotterdam. Rotterdam ist immer richtig. Seine Größe hilft Termine halten , seine Vielseitigkeit hilft flexibel bleiben seine Schnelligkeit hilft Liegekosten sparen -Darum: Rechnet mit uns!



## Hafen Rotterdam

Unser und Euer Welthafen

GAS / Problemios auch ins nächste Jahrtausend

## Marketing-Plan befiehlt eine gelockerte Verkaufspolitik

Hollands Gasexporte sind für die Energieversorgung der Bundes-republik Deutschland problemlos. Dies stellen alle Energieversorgungsunternehmen einheilig fest. Es zeigt, wie unbelastet das deutsch-holländi-

sche Energieverhältnis ist. Gegenwärtig bestehen mit deutschen Erdgasunternehmen zehn Exportverträge. Davon laufen sieben über die niederländische Gesellschaft "Gasunie" mit Sitz in Groningen. Die größten deutschen Abnehmer sind Ruhrgas und Thyssengas. Ferner werden einige kleine Gasgesellschaften und zwei Elektrizitätsbetriebe beliefert. Daneben bestehen gesonderte Verträge zwischen drei Produzenten in den Niederlanden und deutschen Abnehmern für Gas aus der Nordsee (L-Blöcke) und dem Bergen-Feld in der Provinz Nord-

Rund 33 Prozent der gesamten westdeutschen Gasbezüge stammen aus Quellen in den Niederlanden (Norwegen 18, UdSSR 20 Prozent). In Mengen sind das 17.5 Milliarden Kubikmeter jährlich. Die Verträge mit den deutschen Gasunternehmen laufen bis 1996. Eine Verlängerung bis 1999 ist nach Ansicht der Regierung in Den Haag und der niederländischen Gasunternehmen möglich, aber noch nicht endgültig festgelegt. Anschlußverträge sind dagegen kaum wahrscheinlich

icita, delle lar Historia del Servicio del S

20 ...

\$ 5 mg

Wie das Wirtschaftsministerium in Den Haag in einer Studie des "Allge-meinen Energierates" feststellte, können neue "Exportverpflichtungen nur eingegangen werden, soweit den Exporten Importgasmengen gegenüberstehen".

33 Prozent kommen aus den Niederlanden

Hierdurch soll vermieden werden, daß die Möglichkeit, Gas im eigenen Lande einzusetzen, verringert wird. Das Gutachten kommt aber auch zu dem Ergebnis, daß die Erdgaspolitik eventuell später neu formuliert werden muß, weil der inländische Gasverbrauch sinkt und sich die Gasvorräte günstig entwickeln. Der Rat kommt weiter zum Ergebnis: "Die Niederlande können aufgrund ihrer geringen Vorräte nie so hohe Liefer-

wegen und die Sowjetunion." Schon 1982 verkaufte die "Gasunie" weniger Gas als im Vorjahr. Leut Geschäftsbericht ging der Gas-absatz drastisch von 80,9 Mrd. ebm auf 70,8 Mrd. cbm (minus 12,5 Prozent) zurück. Im Inland wurden mit 36 Mrd. cbm (38,1 1981) 5,5 Prozent weniger Erdgas abgesetzt, die Exportmengen reduzierten sich um acht Mrd, chm von 42,8 Mrd, chm auf 34,8 Mrd. cbm. Dabei hielt die Bundesre-

publik Deutschland mit 16,5 Mrd.

cbm ihre Bezilge im wesentlichen

aufrecht. Sie haben sich aber in den

ersten vier Monaten dieses Jahres um

11.3 Prozent verringert, Die sinkende Exportnachfrage zwingt zu einem Überdenken der Export-Politik. So wurde im Frühsommer dieses Jahres ein sogenannter "Gas-Marketing-Plan" von der "Gas-unie" aufgestellt. Darin heißt es, daß die alten Erdgasziele der Niederlande (Streckung der Vorräte durch eine Verbesserung der Vorratsposition, Zukauf im Ausland und Einsparungen im Inland) zwar nach wie vor Gültigkeit haben, dennoch aber die restriktive Verkaufspolitik gelockert

werden solle und müsse. Dies sei möglich, so die Studie, weil sich in den Niederlanden selbst und in den Nachbarländern der Energieverbrauch vermindert und sich gleichzeitig die Angebotsseite von Erdgas verbessert habe. Die bekannten Erdgasreserven seien voraussichtlich größer als früher angenom-

Die neue Marketing-Studie stützt sich auf eine Ausarbeitung der Gas-gesellschaft unter dem Titel "Die holländische Erdgasplanung bis zum Jahre 2005", die vor zwei Jahren fertiggestellt und vorgelegt worden war. Darin heißt es: "Die Erdgaspolitik der Niederlande ist darauf gerichtet, eine möglichst lange wirtschaftliche Versorgung Hollands durch Gas zu gewährleisten. Dies soll durch folgende Maßnahmen erreicht werden: - Durch eine selektive Marktstrategie, d. h. durch Förderung von Märkten, für die Erdgas besonders geeig-

- durch die Förderung von Energie-- durch eine Schonung der holländi-

schen Erdgasreserven

- durch eine aktive Einkaufspolitik. "Nach unserem Urteil", so die Studie weiter, "wird der westeuropäische Erdgasmarkt bis etwa Anfang der neunziger Jahre mit einem relativ großen Überangebot konfrontiert sein. Dieses wird einerseits verursacht durch einen Rückgang der Nachfrage als Folge der wirtschaftlichen Rezession, der Einsparungen beim Energieverbrauch sowie der Substitution von Erdgas unter anderem auch durch Kohle. Andererseits dürfte das Angebot von Erdgas aus Algerien und der Sowjetunion größer werden. Im Laufe der neunziger Jahre ist jedoch eine allmählich zunehmende Nachfrage bei einer Angebotsverknappung zu erwarten, weil dann nach den bisherigen Planungen niederländische Lieferungen stark gedrosselt werden sollen. Wenn eine solche Situation eintritt, müssen wir unsere jetzigen Vorstellungen über die Streckung der Vorräte überden-

Weitere 1000 Mrd. unter der Erde?

Sämtliche Angaben in den Studien der "Gasunie" gehen davon aus, daß der Erdgasanteil am gesamten Energieverbrauch bis zum Jahre 2000 noch 38 bis 40 Prozent betragen wird, der Ölanteil aber von 40 auf unter 35 Prozent fallen wird. Das bedeutet, daß Holland im Jahre 2000 noch etwa 30 Millionen Tonnen Erdöl importieren müßte. Insgesamt gesehen kommen die Experten zu dem Ergebnis, daß "Holland zunehmend ein Energieimportland werden wird. Unter diesem Aspekt ist die Konservierung eigener Erdgasreserven von großer strategischer Bedeutung!"

Die nachgewiesenen Erdgasreser-ven (Stand 1. Januar 1983) belaufen sich auf 1530 Milliarden Kubikmeter, von denen sich 1490 Mrd. cbm unter dem niederländischen Boden und auf dem niederländischen Teil des Festlandssockels befinden.

Möglicherweise, so die "Gasunie" oefinden sich weitere 1000 Milliarden Kubikmeter Gas in holländischer Erde. Insgesamt würden dann die Vorräte noch rund 60 Jahre reichen.



Nur die Fassade ist gebiieben, innen präsentiert sich das "neue" Kurhaus als modernes 420-Betten-Hotel.

## Faszination aus Tradition und Moderne

Als vor fast einem Jahrhundert Scheveningens "Kurhaus" mit seinen schloßartigen Dimensionen, luxuriösem Interieur und markantem Kuppelaufbau eröffnet wurde, glaubten die Veranwortlichen der Residenzstadt Den Haag, den Wettkampf um den attraktivsten Badeort an der niederländischen Nordseeküste besonders gegen den schärfsten Konkurrenten Zandvoort gewonnen zu

Und nach den Ansprüchen der damals nur für längere Urlaubsaufenthalte am Meer in Frage kommenden Angehörigen einer ebenso dünnen wie gutsituierten europäischen Oberschicht stimmte das auch. Mit Hotels im Stile des Scheveninger "Kurhaus" konnten - oder wollten - weder Zandvoort noch die anderen um einen Ausbau dieses neuen Geschäftszweigs bemühten holländischen Küstenorte aufwarten.

Neuentwicklungsplan schuf "städtischen Badeort"

Für viele Jahrzehnte wurde Scheveningen, das sich unter Verzicht auf den sonst bei Niederländern weitver-| breiteten Hang zum Understatment bald "Perle der Nordsee" nannte, je-Familien und später auch des reichen Bürgertums aus vielen Ländern Europas. Oft mit eigenen Zofen und Kammerdienern, auf jeden Fall aber mit ganzen Bergen von Gepäck erreichten sie das "Kurhaus", um dort Wochen oder gar Monate zu verbrin-

Den Ureinwohnern des Fischerdorfes Scheveningen, das viel älter ist als Den Haag, war das alles ein bißchen unheimlich. Aber sie, die es mangels dazu fähiger Männer nie zu einer selbständigen Gemeinde gebracht haben, fragte sowieso niemand nach ihrer Meinung. Den Haag, dessen Zentrum nur wenige Kilometer von den Küstendünen entfernt liegt, bestimmte über die Geschicke des "Weltbades Scheveningen". Und über stolze Erinnerungen an die Glanzzeit vergaß man offenbar, die Einrichtungen des Küstenortes den radikalen Veränderungen des Publikumsverhaltens in puncto Freizeit und Urlaubsfreuden nach dem Welt-

In den sechziger Jahren jedenfalls war Scheveningen zu einer Karikatur dessen verludert, was es früher einmal für ganz Holland bedeutet hatte.

krieg anzupassen.

bis sich Privatunternehmer und Den den Sommer zum Ziel hochadliger Haags Gemeindeväter 1973 zu einem globalen Neuentwicklungsplan aufrafften. Oberstes Ziel war dabei, einen "städtischen Badeort" zu schaffen, in dem ebenso "geurlaubt" wie ständig gewohnt und gearbeitet werden kann. Und der das ganze Jahr hindurch Besuchern und Einheimischen zusätzliche Attraktionen aller Art zu bieten hat.

> Amerikaner und Deutsche führen die Gästeliste an

Ursprünglich war vorgesehen, das altehrwürdige "Kurhaus", dessen Hotelbetrieb längst ruhte, einfach abzureißen. Unter dem Druck heftiger Proteste wurde dieses Vorhaben iedoch korrigiert. Von außen sieht das mächtige Gebäude besonders von der Seeseite heute noch fast genauso aus wie nach der Eröffnung im Jahre 1885. Im Inneren aber gibt es inzwischen alle Annehmlichkeiten eines Fünf-Sterne-Hotels plus köstlicher Dekorationen aus der guten alten Zeit. Und dazu in einem Seitenflügel eines der drei Spielkasinos, die das Königreich der Niederlande besitzt.

Ebenso wie die anderen Hotels und Familienpensionen Scheveningen braucht das "Kurhaus" nicht über Gästemangel zu klagen. Besonders Amerikaner scheint die Kombination von Tradition und Moderne zu faszinieren. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres hat sich der Anteil von US-Bürgern an der Gesamtzahl der Hotelgäste gegenüber der gleichen Periode von 1982 mit 17.9 Prozent fast verdoppelt. Unter den Ausländern folgen Deutsche mit 17,2 Prozent. Am Erstaunlichsten aber erscheint, daß es dem vom Steigenberger-Konzern gestellten Management gelungen ist, ihr luxuriöses Etablissement auch zu einer beliebten Unterkunft von Holländern zu machen. Diese stellten im ersten Halbiahr 1983 immerhin 35 Prozent der Gäste.

Rings um das "Kurhaus" sind im Zuge der Neugestaltungspläne viele gemütliche Lokale, moderne Appartementgebäude und eine weitläufige Ladengalerie entstanden. Allein in den Hallenbadkomplex mit allen Raffinement wurden umgerechnet über 20 Millionen Mark investiert. Und vor den Fenstern rauscht als größte Attraktion Tag und Nacht die Nordsee.





Herr Jaap J. Pape, Leiter der Hauptabteilung Exportförderung und wirt-schaftliche Kooperation in Den Haag, und seine Mitarbeiter sind für Sie da: "Zusammen mit unserem Landwirtschaftsattaché in Bonn können wir für Sie Verbindungen zu niederländischen Exporteuren herstellen, die Ihnen das anbieten und liefern, was Sie suchen."

## Für Nahrungsmittel und landwirtschaftliche Produkte steht Holland zur Verfügung!

Die niederländische Landwirtschaft und Nahrungsmittelverarbeitungsindustrie zählt weltweit zu den besten und erfolgreichsten. Wenn Sie wissen möchten, was wir Ihnen zu offerieren haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Büro des Landwirtschaftsattachés in Bonn, Herrn H. Hilgeman, auf -Tel. 02 28 / 23 80 91 - Telex Nr. 8 86 826 (holbo d.). Er und auch wir in Den Haag sind immer bereit, Sie über Handelsmöglichkeiten zu informie-

Für Nahrungsmittel, landwirtschaftliche Ausrüstungen und Güter der Verarbeitungsindustrie wenden Sie sich an Holland.

Hauptabteilung für Exportförderung und wirtschaftliche Kooperation

## MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT UND FISCHEREI

Postfach 2 04 01, NL - 2500 EK Den Haag, Niederlande, Telex 32 030, Telefon 00 31 70 / 79 39 11

# Wenn Sie mit dem Agrarsektor zu tun haben, kommen wir uns bestimmt näher.

90% aller Kredite und Darlehen an die niederländische Landwirtschaft. Sie ist damit in den Niederlanden der größte Kreditgeber auf Schlüsselstellung bei der Finanzierung von landwirtschaftlichen Geschäften. Und weil 25% aller niederschaftliche Produkte sind, verfügt die Rabobank über umfassende Kenntnisse und aktuelle Informationen auf

Die Rabobank vergibt allen Gebieten der internationalen Finanzierung.

Mit einer Bilanzsumme von mehr als 110 Milliarden Gulden gehört die Rabobank diesem Sektor und besitzt eine zu den 50 größten Banken der Welt. Durch ihre Mitgliedschaft in der Unico Banking Group arbeitet sie mit fünf europäischen Genossenländischen Exporte landwirt- schaftsbanken zusammen, die bei einer Bilanzsumme von US\$360 Milliarden über mehr als 36,000 Niederlassungen in Europa verfügen.



Das Land Rembrandts ist auch das Land der Raboba Das Land, in dem Wertvolles heute noch Tradition besitzt

Rabobank Nederland, Austandebereich, Catharijnesis 3511 GB Utrecht, Niederlande. Telex 40200. Filiale New York, USA. Telex 424337. Reprüsentanz Frankfurt. Telex 413873. Reprüsentanz Londen, Grossbritannien. Telex 892950. Tochterbank Curaçao, Curaçao N.A. Telex 3422.

Rabobank 🖼

Das Land Rembrandts ist auch das Land der Rabobank.



Zentralstelle für ausländische Investitionen in den Niederlanden

### **Ansiedlung von** Industrie- und Dienstleistungsunternehmen

Anschrift:

In der Zentralstelle für ausländische Investitionen steht Ihnen zur Verfügung: Hubert J. A. Tabbers

Wirtschaftsministerium Zentralstelle für ausländische Büro des Beauftragten für Westeuropa: Bezuidenhoutseweg 30 Postfach 2 01 01

2500 EC Den Haag, Niederlande Telefon 0 70 / 79 89 11 · Durchw. 79 76 45 Telex 31 099 ecza ni

Königlich Niederländische Botschaft Wirtschaftsabteilung Sträßchensweg 10 · D-5300 Bonn 1 Telefon 02 28 / 23 80 91 Telex 8 86 826 holbo d

oder wenden Sie sich an:

oder: Deutsch-Niederländische Handelskammer Herr Mr. K. van der Beek Freiligrathstraße 27 D-4000 Düsseldorf 30 Telefon 02 11 / 48 45 91 · Telex 8 584 980

Der "Investitionsleitfaden", eine umfassende Dokumentation, wird Ihnen auf Anfrage kostenios zugeschickt



VLISSINGEN / Kleiner Hafen kommt groß in Fahrt

## Brücke zwischen Europas Autobahnen

Der 7. Mai 1982 war ein großer Tag für die kleine niederländische Hafenstadt Vlissingen. Auf der anderen Kanalseite, in Sheerness (England) taufte Prinzessin Margaret die neue Kanalfähre "Olau Britannia" (152 m lang, 14 990 BRT).

Einen Tag später legte der Neubau in Vlissingen an - damit fuhren zwei große und moderne Fährschiffe auf der Strecke Vlissingen (Holland) nach Sheerness (England). Denn ein Jahr zuvor war bereits die "Olau Hollandia", ein Schwesterschiff des Neubaus, in Dienst gestellt worden.

Mit diesen beiden Schiffen, den größten und modernsten Fährschiffen im Kanal überhaupt, wurde eine direkte Verbindung zwischen den deutschen und niederländischen Autobahnen (die Autobahn führt direkt bis an den Terminal in Vlissingen) und den britischen Highways und Motorways hergestellt.

Beide Schiffe eröffneten "eine neue Ära im Fährverkehr von den Benelux-Staaten und Frankreich nach England", so Heinz Kerstan von der Olau/IT-Saga Reederei in Hamburg. Denn die beiden größten und modernsten Kanal-Fähren gehören einer Hamburger Reederei, beide Schiffe haben Hamburg als Heimathafen.

Kerstan: "Beide Schiffe haben einzigartigen Kreuzfahrt-Standard: Alle Kabinen mit Dusche/WC, außerdem an Bord Swimmingpool, Sauna, Solarium, Trimmraum, Video-Kino, Kinderhort, Shopping-Center, mehrere Restaurants, Bar und Salons".

Die Schiffe verkehren abwechselnd täglich zwischen Holland und England. Nachts werden bis zu 1200, tags bis zu 1600 Passagiere befördert. Die Autokapazität beträgt 550 Wagen. Die Überfahrt von Vlissingen nach Sheerness (und umgekehrt) dauert tagsüber zirka sieben, nachts rund neun Stunden.

Die Schiffe fahren in Konkurrenz zu etwa 35 anderen Kanal-Fähren. Dafür ist die Bilanz für die ersten acht Monate 1983 überaus erfolgreich. Nach Mitteilung der Hamburger Reederei wurden von Januar bis Ende August 1983 insgesamt 509 315 Passagiere (plus 13.7 Prozent), 77 046 Autos (23,3 plus) befördert.

Ebenso erfreulich ist das Ergebnis im Frachtbereich, so Reederchef Heinz Kerstan. Bei den Exportwagen konnte ein Zuwachs von 95,1 Prozent (= 48 323 Stück) und bei den beförderten Frachtmetern ein Zuwachs von neun Prozent erzielt werden.

Die Reederei Olau Line entstand 1979. An ihr sind die beiden Hamburger Reedereien Aug. Bolten Wm. Millers Nachf, und die ihr nahestehende Trampschiffahrts-Gesellschaft zu gleichen Teilen beteiligt. Beide Firmen sind auch Gesellschafter der TT-

MILCHPRODUKTE

## Tröpfchen für Tröpfchen erfolgreich

Die Verbindung von bäuerlicher Tradition mit modernster Produktionstechnik zeichnet die niederländische Landwirtschaft aus. Cooperativen erlauben es dem Landwirt, seinen gewohnten Lebens- und Arbeitsrhythmus beizubehalten, die technisch hochstehende Verarbeitung erlaubt die Bedienung und Erschließung von Märkten auch außerhalb der Landesgrenzen.

Ein gelungenes Beispiel hierfür sind "B & B", die Coberco Milchwerke in Deventer. Sie verfügen über 25 Produktionsstätten, denen 12 000 genossenschaftlich organisierte Bauern und ihre rund 400 000 Kühe zuarbeiten. In den Milchwerken von "B & B" erstellen etwa 3000 Mitarbeiter 25 Prozent der gesamten holländischen Milchproduktion.

Neben Käse, Trinkmilch, Joghurt-Spezialitäten und Milchpulver nimmt die Kondensmilchproduktion eine zentrale Stellung ein. Aus dem Zentralwerk in Deventer wird Kondensmilch in die ganze Welt exportiert. Auch auf dem deutschen Markt sind die Niederländer gut eingeführt. Mit dem Werbeslogan "Dröpje voor Dröpje" gelang es ihnen, auch beim Nachbarn im Östen einen hohen Bekanntheitsgrad und gute Marktantei-

Klassisch wird die Kondensmilch aus Deventer in der Dose angeboten. Doch um dem Verlangen nach umweltfreundlicheren Verpackungsmaterialien nachzugehen, bringt "B & B" jetzt auch Kondensmilch im "Pack" auf den Markt, im Karton. Damit versuchen wir heute schon an den Markt von morgen zu denken", sagt man bei "B & B". Die Kartons enthalten eine Menge von 250 g, und die Kondensmilch wird in zwei Fettstufen angeboten, zehn Prozent und

Das Niederländische Büro für Milcherzeugnisse (NB) ist mit den intensiven Bemühungen von "B & B" um den deutschen Markt verständlicherweise sehr zufrieden. Denn das NB-Konzept heißt, Produkte im Verbund bekanntmachen. Und die Werbung für Milch setzt auch Impulse für Käse aus Holland, den "Frau Antje", die bekannteste Gastarbeiterin in Deutschland, reichlich FRANZ WILD in den Medien propagiert.

WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN MIT DEN NIEDERLANDEN:

## Produktionsprogramm ergänzt sich in wesentlichen Teilen

Von H. HENNIES-RAUTENBERG

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik sind schon immer sehr eng gewesen. Die direkte Nachbarschaft, der ähnliche kulturelle Hintergrund, weitgehend fehlende Sprachprobleme und nicht zuletzt die Übereinstimmung in den wirtschaftspolitischen Grundpositionen sind günstige Bedingungen für einen intensiven Wirtschaftsverkehr zwischen diesen beiden Ländern.

So stehen die Niederlande als Handelspartner der deutschen Wirtschaft traditionell auf dem 2. Platz hinter Frankreich (Handelswert 1982: 82 Milliarden Mark), eine Tatsache, die angesichts der mit 14 Millionen Einwohnern doch relativ geringen Größe dieses Landes erstaunen mag, für die es aber gute Gründe gibt.

Ein wesentlicher Grund ist der, daß sich das Produktionsprogramm beider Wirtschaften in weiten Teilen erganzt. Die Niederlande besitzen eine leistungsfähige Landwirtschaft mit einer darauf aufbauenden bedeutenden Veredehingswirtschaft, eine umfassende Energiewirtschaft und eine starke Grundstoffchemie. Entsprechend groß ist das Gewicht von ernährungswirtschaftlichen Erzeugnissen (25%), von Energieträgern (35%) und von chemischen Produkten (15%) an den Warenlieferungen in die Bundesrepublik. Die deutsche Wirtschaft dagegen exportiert mit einem Anteil von 65 Prozent überwiegend Erzeugnisse der Investitions- und der Konsumgüterindustrie auf den Nachbarmarkt.

#### Attraktiver Markt für ausländische Anbieter

In der relativen strukturellen Einseitigkeit im warenproduzierenden Bereich der Niederlande, der aufgrund des starken Dienstleistungssektors bereits ein deutlich geringeres Ge-wicht innerhalb der Gesamtwirtschaft besitzt als zum Beispiel in der Bundesrepublik, liegt die besondere Attraktivität des niederländischen Marktes für ausländische Anbieter. Sie hat

nämlich eine starke Abhängigkeit von Einfuhren zur Folge, wie an der Importquote von etwa 60 Prozent sichtbar ist. Pro Kopf der Bevölkerung wurden im Jahr 1982 Waren im Wert von 12 000 Gulden importiert; das war doppelt soviel wie in Frankreich und dreimal soviel wie in Großbritannien oder Italien. Besonders hoch ist der Einfuhranteil an der Versorgung mit industriellen Fertigerzeugnissen, d. h. von Konsum-und von Investitionsgütern. Bei Erzeugnissen der Verbrauchsgüterindustrien liegt dieser Anteil zwischen 40 und 50 Prozent, bei Produkten der Investitionsgüterindustrien erreicht er 60 bis 70 Prozent. Beide Markte zusammen hatten im vergangenen Jahr einen Umfang von etwa 120 Milliarden Gulden.

Die deutschen Produzenten profitieren hiervon in erheblichem Maße. Sie bestreiten etwa ein Drittel der niederländischen Einfuhren in diesem Warenbereich. Ihr Anteil lag allerdings Anfang der siehziger Jahre mit rund 40 Prozent noch höher. Verstärkte Aktivitäten der Konkurrenz haben bei zögerlicher eigener Reaktion zu teilweise nicht unbedeutenden Marktanteilsverlusten geführt. Seitdem im Zuge nachlassender Absatzmöglichkeiten auf den Märkten der OPEC-Staaten, der Staatshandelsländer und der Entwicklungsländer den Hauptabsatzmärkten in der unmittelbaren Nachbarschaft größere Aufmerksamkeit geschenkt wird, wird jedoch eine Stabilisierung der Marktposition sichtbar, die nicht nur einen wieder steigenden Anteil an den niederländischen Warenimporten zur Folge hat (1982: 22%), sondern auch zu einem relativen Bedeutungsgewinn der Niederlande als Exportmarkt der deutschen Wirtschaft geführt hat.

In die Niederlande gehen augen-blicklich etwa 9 Prozent der deutschen Warenexporte. Der aufgestaute Investitionsbedarf der niederländischen Wirtschaft bietet der deutschen Investitionsgüterindustrie auch künftig gute Absatzmöglichkeiten. Aber auch die deutsche Konsumgüterindustrie kann ihre Marktposition in den Niederlanden noch ausbauen, wenn sie bereit oder in der Lage ist, ein qualitativ gutes Erzeugnis zu akzeptablem

Nebenbei sei bemerkt, daß die deut-sche Handelsbilanz mit den Niederlanden traditionell defizitär ist; im vergangenen Jahr ergab sich ein Defizit von 10 Milliarden Mark.

Enge Beziehungen zwischen beiden Ländern gibt es auch im Dienstleistungsbereich. Dabei sind es nicht nur die Touristen, die Dienste des Nachbarn in Anspruch nehmen, sondern vor allem auch die gewerbliche Wirtschaft und hier insbesondere die deutsche, die Umschlags- und Transport-leistungen der Niederlande beansprucht, wobei Rotterdam als Tor zur Welt eine zentrale Holle spielt. Pro Jahr werden in den Niederlanden rund 140 Millionen Tonnen Güter mit Ziel oder Herkunft Bundesrepublik geladen oder gelöscht; 60 Prozent davon sind Transitgüter über Rotterdam. Niederländische Fahrzeuge haben hieran einen Transportanteil von über 60 Prozent.

#### Grenzüberschreitende Kooperationen

Auch die bilaterale Dienstleistungsbilanz weist für die Bundesrepublik einen Negativsaldo auf. Einnahmen von 4 Milliarden Mark stehen im vergangenen Jahr Ausgaben in Höhe von 8 Milliarden gegenüber.

33.00

372 T.

25-5

12.5

المارية التواتية التواتية

14 47

7.10

 $f(x,y) \in \mathcal{X}$ 

Der rege Waren- und Dienstlei-stungsverkehr ist verbunden mit umfangreichen und vielfältigen grenzüberschreitenden Investitionen und Kooperationen. Der beiderseitige Investitionsfluß hat einen Umfang von annähernd 1 Milliarde Mark im Jahr. Die spektakulären Fälle gescheiterter deutsch-niederländischer Zusammenarbeit können keineswegs als typisch gelten. Es gibt vielmehr eine Vielzahl weniger auffälliger, dafür aber sehr erfolgreicher Kooperationen zwischen deutschen und niederländischen Unternehmen

Mit der Deutsch-Niederländischen Handelskammer in Den Haag steht der deutschen Wirtschaft ein kompetenter Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung.



# Für Holländer waren Grenzen nie eine Begrenzung.

In einem kleinen Land muss man schon bald über die Grenzen schauen, wenn man an grosse geschäftliche Transaktionen denkt. Die Holländer sind hierin schon wahre Meister geworden. International Han-del zu treiben liegt ihnen genauso im Blut wie Tulpenzucht, der Bau von Windmühlen und die Eroberung der

Überall in der Welt können Sie Holländer anweffen – sei es beim Verlegen von Röhren im Nahen Osten,

beim Ausbaggem von Häfen in Nigeria oder bei Geschäften in Marokko. Geld spielt bei all diesen Akti-vitäten eine wichtige Rolle. Geld zur Finanzierung von Exporten oder für die Abwicklung internationaler Transaktionen. Und bei Geld stossen Sie

zwangsläufig auf die NMB Bank - eine typisch holländische Bank mit dem typisch holländischen Pioniergeist den Sie allerdings auch 'gesunden Geschäftssinn' nennen können.

Deshalb finden Sie die NMB Bank an den wichtigen Finanzplätzen der Welt - mit eigenen Filialen, Niederlassungen oder Vertretungen.

Deshalb engagiert sich die NMB Bank auch im internationalen Devisenhandel, im Eurofestgeldge-schäft und im internationalen Kreditgeschäft sowie Sorten- und Edelmetall-handel. Deshalb gehört die NMB Bank zu den führenden Geschäftsbanken: in den Niederlanden auf Platz Nr. 3 und, laut 'American Banker', auf Platz Nr. 70 in der Welt. Bilanzsumme per 31-12-1982: hfi Mio. 59.550.

**N#B BANK** 

Die Bank die überall in der Welt für Sie zuhause ist.

Nederlandsche Middenstandsbank (Schweiz) AG, Glämischstrasse 34/36, CH 8002 Zürich, Schweiz, Postfach 4623, CH-8022, Zürich, Schweiz, Telefonnummer: (01) 2026700, Telex: 53256 midb ch.

NMB Bank Hauptgeschäftssitz: P.O. Box 1800, NL - 1000 BV Amsterdam, Telefon: 3120-5439111, Telex: 11402.

Bahrain, Caracas, Curação, Genf. Hong Kong, London, Mexico City, New York, Los Angeles, Paris, São Paulo, Singapur, Tokio und Zürich.



IM HERZEN VON EUROPA, ZWISCHEN PARIS, LONDON, FRANKFURT UND AMSTERDAM HAT BELGIENS GRÖBTE BANK NATÜRLICH INTERNATIO-NALE AUFGABEN.

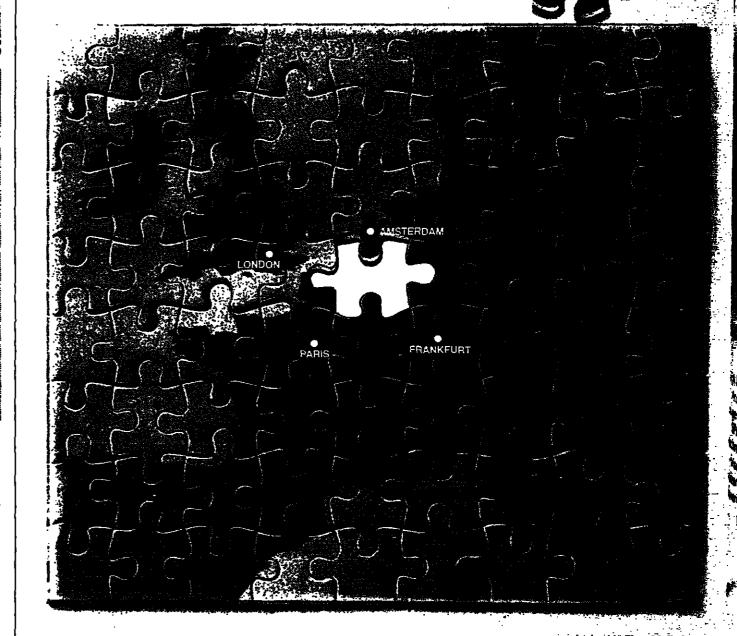

Durch seine günstige geographische Lage wurde Belgien seit Beginn dieses Jahrhunderts zu einem internationalen Handels- und Finanzzentrum

Die Landeshauptstadt Brüssel wurde zur Hauptstadt Europas, und die Belgier haben heute die hochste Exportrate pro Einwohner

In diesem Zusammenhang versteht sich natürlich, daß die SG.B.

als großte Bank Belgiens auch zahlreiche grenzüberschreitende Aufgaben hat. Mit ihren 1.180 Geschäftsstellen in Belgien, einer Gesamtbilanz von 1.000 Milliarden Fund einer aktiven Präsenz auf allen

5 Kontinenten arbeitet sie mit zahlreichen multinationalen Unternehmen zusammen. In Belgien ist sie deren wichtigste Bankverbindung. In Europa ist sie unter den ersten

15 und in Nordamerika unter den ersten 8 Banken, denen diese Unternehmen vertrauen.

Auch für Sie kann die SGB zu einem wichtigen Ratgeber und idealen Partner werden, für welchen Markt der Welt Sie sich auch inte-

Machen Sie den ersten Schritt Wir helfen Ihnen weiter.



SOCIETE GENERALE DE BANQUE

#### FINANZZENTRUM AMSTERDAM / Eigene Rolle gefunden

## Zunehmend werden die Flügel auch Der Flame Martens bringt die im westlichen Ausland ausgebreitet Wirtschaft wieder auf Kurs

Wer durch Amsterdam spaziert, trum ist, wird in erster Linie durch wird merken, daß Geschichte das private Bankwesen bestimmt. und Gegenwart eng miteinander verknüpft sind. In den Grachten spiegein sich die Fassaden der Häuser wider, welche die wohlhabenden Kaufleute im 16. und 17. Jahrhundert für sich beuen ließen. Unter ihnen waren auch Bankiers. Der Handel in Westeuropa in jenen Jahrhunderten wurde vorwiegend von Amsterdam aus finanziert. Damals schon war Amsterdam ein Finanzzentrum von

Hinter den Fassaden sind jetzt zahlreiche Geschäftsräume verborgen und ein auffälliger Teil davon wird durch niederländische und ausländische Banken und Versicherungsgesellschaften eingenommen. Denn auch heute noch, oder vielleicht heute wieder - ist Amsterdam ein Knotenpunkt finanzieller Aktivitäten.

Es trifft zu, daß sich intern in den Niederlanden eine Art Aufgabenverteilung vollzogen hat. Von den großen Städten richtet Rotterdam seine Aufmerksamkeit auf den Hafen, kennzeichnet Den Haag sich durch die starke Ballung behördlicher Instanzen, während Amsterdam sich wie ein Magnet für Finanzinstitute herausstellt.

Private Banken dominieren hier

Alljährlich wird von den größten Banken in der Welt eine Rangliste veröffentlicht, und jedes Jahr staunen Eingeweihte, wie ein so kleines Land sich mit einer derart großen Anzahl Bankinstitute präsentiert, die eine ziemlich vorgeschobene Stelle in der Liste einnehmen. Eine Stelle, die zu der Größe des Landes und der Anzahl seiner Bewohner in keinem Verhältnis steht. Dies dürfte historisch gewachsenen Situationen zugeschrieben werden, in denen die Menschen Gelegenheit bekamen, sich durch Übung zu fachkundigen Geldhändlern zu entwickeln. Fachkenntnisse und Erfahrung spielen im Bankwesen nun einmal eine große

Zwar gibt es die Wertpapierbörse, die auch international eine bervorragende Stellung einnimmt. Auch die Bankgirozentrale, die einen zentralen Knotenpunkt im Netz des gemeinsamen Zahlungsverkehrs bildet. Ferner die Nederlandsche Bank, welche als Bank der Banken" fungiert und die Kreditinstitute überwacht.

Es gibt in Amsterdam die Vertretung des Finanzministeriums (auf holländisch: de Agent van het Mini-sterie van Financiën), das in dieser Stadt Fühlung behält und Geschäfte tätigt auf dem Geld- und Kapitalmarkt. Es gibt die zahlreichen Versicherungsgesellschaften, welche als institutionelle Anleger ihre Rolle mitspielen. Die "Bank der Bondsspaarbanken" und das staatliche Institut, die "Rijkspostspaarbank" haben hier ihren Sitz, ebenso wie zwei Hypothekenbanken. Und in vielen Grachtenhäusern betreiben die Geldmakler und Effektenkommissionäre ihr

All dies wäre halb so eindrucksvoll, wenn sich Amsterdam darüber hinaus nicht als magnetisches Zentrum darstellen würde, wo sich eine Flut inländischer und ausländischer Banken und Dienststellen niedergelassen hat Nahezu alle niederländischen Banken haben dort ihren Hauptsitz. Darunter die zwei sehr großen Universalbanken. Ebenfalls dazu gehört die Nederlandsche Middenstandsbank, die sich spezifisch auf die mit-

telständischen Betriebe richtet. Es gibt denn auch keinen Zweifel, daß Amsterdam aus nationaler Sicht als finanzielles Zentrum bezeichnet werden kann. Schwieriger wird es, wenn die Frage lautet, ob dies auch international gilt. Festzustellen ist zunächst, daß es mehrere internationale Finanzzentren gibt. Nach weltweitem Maßstab trifft es zum Beispiel zu für Manhattan. Auf EG-Ebene gilt es für Frankfurt, Paris und Luxemburg. Dazwischen nimmt Amsterdam seine zentzale Stelle ein.

Die Anzahl offiziell eingetragener ausländischer Banken in den Niederlanden beträgt rund vierzig. Mehr als Daß Amsterdam ein Finanzzen- dreißig davon haben ihre Hauptverwaltung in Amsterdam. Eine ziemlich große Anzahl stammt aus den Vereinigten Staaten und Japan. Die starke Konzentration dürfte dem mit den Niederlanden geführten intensiven Handel zu verdanken sein, sowie dem Auslandshandel, welchen die übrigen EG-Länder in starkem Maße über die Niederlande lenken.

Übrigens werden auch andere Faktoren eine Rolle gespielt haben; das stabile wirtschaftliche und gesellschaftliche Klima, die freizügige Politik der monetären Behörden und der gute Ruf des niederländischen Bankwesens im Ausland.

Einer der am besten organisierten Märkte

Die wichtigste Ursache, die dazu beitrug, Amsterdam zu einem internationalen Zentrum auswachsen zu lassen, ist wahrscheinlich das sehr rapide und starke Wachstum des niederländischen Bankwesens in den letzten Jahrzehnten. Ebenfalls das Ausmaß in dem die Banken von den gebotenen Möglichkeiten Gebrauch zu machen wußten. Zur Illustration darf die Art gelten, in der diese Banken sich auf dem Eurowährungsmarkt betätigt haben. Die Forderungen der niederländischen Handelsbanken an das Ausland zeigten ab Ende 1961 eine Anstieg von 3 Milliarden Gulden auf über 100 Milliarden in diesem Jahr.

Außerdem breiten die niederländischen Banken in zunehmendem Ma-Be ihre Flügel im Ausland aus, was die Amsterdamer Position als finanzielles Zentrum nur noch verstärken kann. Im Kielwasser dieser Entwicklung steigt auch der Umfang des inländischen Geld- und Kapitalmarkts, der sich immer schon als einer der am besten organisierten Märkte in Europa unterschieden hat.

Möglicherweise daher rührt das Phänomen, daß niederländische Banken sich an zahlreichen internationalen finanziellen Operationen beteiligen, was aus ihrer führenden Stellung in vielen internationalen Bankenkonsortien hervorgeht. J. C. BELGIEN / Internationales Lob für die "Wende"

Von WILHELM HADLER

Tachrichten aus der deutschen Wirtschaft sind in Belgien ebenso gefragt wie am Rhein oder an der Elbe. Nicht zuletzt von der konjunkturellen Entwicklung in der Bundesrepublik hängt es nämlich ab. ob die Belgier allmählich die Früchte ihrer Bemühungen um eine wirtschaftliche Gesundung ernten kön-

Die im Februar 1982 eingeleitete Wende" in der Wirtschaftspolitik hat bei der OECD, dem Internationalen Währungsfonds und der EG-Kommission viel Lob gefunden. Sie zielte vor allem darauf ab, die verlorengegange-ne Wettbewerbsfähigkeit belgischer Erzeugnisse auf dem Weltmarkt zurückzugewinnen und dadurch die Voraussetzungen für neue Arbeits-

plätze zu schaffen. Viele Jahre lang hatte das Land über seine Verhältnisse gelebt, als hätte es weder die Ölpreisexplosion noch die Notwendigkeit einer Modernisierung seiner veralteten Industriestruktur gegeben. Erst der Flame Wilfried Martens und seine bürgerliche Regierungskoalition aus Christlich-Sozialen und Liberalen brachten schließlich die Kraft zu den erforderlichen unpopulären Entscheidungen auf.

Der Zeitfaktor wird immer wichtiger

Neben einer kräftigen Franc-Abwertung um 8,5 Prozent waren dies besonders die vorübergehende Aussetzung der starren Indexbindung von Löhnen und Gehältern an die Preisentwicklung und Kürzungen im Bereich allzu üppiger Sozialleistungen. Den Unternehmen wurden darüber hinaus durch Steuersenkungen und Erleichterungen für Risikokapital kräftig unter die Arme gegriffen.

Dank dieser Maßnahmen gelang es, den Abwertungsvorteil für die belgischen Exporte zu sichern und die Lohnkosten wieder auf ein ähnliches Niveau zu bringen wie in anderen europäischen Industriestaaten. Die Folge war eine deutliche Stärkung der Rentabilität und Wettbewerbskraft. Langsam aber unverkennbar erkämpft sich die belgische Wirtschaft international wieder größere Marktan-

Aber was nützt die wiedergewonne ne Exportfähigkeit, wenn die Handelspartner nicht importieren, weil die Konjunktur schwach ist und sich der Aufschwung nicht einstellen will? Wenigstens in dem Maße, wie der inlänische Verbrauch zurückgeht, sind die Belgier auf mehr Ausfuhren angewiesen. So erklärt sich der ungeduldige Blick auf die Bundesrepublik. Bonn ist mit Abstand der größte Handelspartner. Rund 70 Prozent der belgiEuropäische Gemeinschaft.

Zwar zeigen die jüngsten Zahlen daß die Ausfuhren der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion (BLWU) in den ersten vier Monaten dieses Jahres dem Volumen nach im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 4,8 Prozent gestiegen sind (1982 mur 1,6 Prozent). Die Aufträge aus anderen EG-Ländern blieben jedoch weit hinter ursprünglichen Erwartungen zurück. Zugenommen hat vor allem die Nachfrage aus Ländern,

#### HOTELLERIE

## Zukunft liegt im Tower

Brüssel bietet seinen Gästen fast 17000 Betten. Und jährlich werden es mehr. Doch damit wächst die Überkapazität. Denn der Tourist bleibt nicht mehr so lange wie früher in der Stade des Grand Place. Der Schnitt ist auf 2 bis 3 Tage gesunken. Weltmeister im Kurzurlaub sind die Japaner. Sie schaffen Europa in zehn Tage (Pope included).

Einer der bekanntesten Brüsseler Hoteliers, Karl Foerster, sieht das mit Sorge. "Wir sind seit den goldenen Sechzigern stehen geblieben. Damals faszinierte uns der american way of life, der mit den großen Hotelketten Fuß in Europa faßte."

Die Hotels verwöhnten das Publikum mit einem Luxusservice, der bis dahin unbekannt war, selbst wenn es sich nicht um Luxushotels handelte. Es boomten die Hotels, doch der Zuwachs an Kunden stagnierte Ende

der Siebziger. Der Konkurrenzdruck verschärfte sich, auch Hotels mit bestem Namen boten sich und ihre Dienste dem Massentourismus an. Zu Sondertarifen wurden und werden ganze Bus- und Flugzeugladungen abgefertigt. "Und da entstand ein gravierendes

Problem, weiß Foerster vom Brüsseler Sheraton. "Der Geschäftsmann, der voll zahlt und der an Spitzenservice gewöhnt ist, sah sich plötzlich in der Lobby in der Schlange stehen."

So ist es heute in den meisten Hotels geblieben. Foerster sann auf Abhilfe und entwickelte ein Konzept in Anlehnung an Vorbilder in Stockholm, München und Tel Aviv, dessen wesentliches Element darin besteht, so Foerster, "den persönlichen Kontakt zwischen Hotelmanagement und Gast wiederzuentdecken. "Im "Tower-Service" des Sheraton wird dies heute schon realisiert. Der Gast wird mit Namen und Handschlag begrüßt und nicht von einem anoymen Boy, der rasch zu seinem Trinkgeld kom-

men will, aufs Zimmer geleitet, sondern von der Empfangsdame. Diese weiß zugleich, was in der belgischen und europäischen Hauptstadt los ist, wo man gut essen gehen kann, wenn man nicht das Feinschmeckerlokal im Haus, "Les Contes des Flandre" benutzen will, was die Bühnen und das Nachtleben bieten.

Dabei kam Foerster allerdings auch der Zufall in Gestalt von Edda Seifert-Vandenbergh zu Hilfe, die in sieben Sprachen fließend die ideale Besetzung für den Tower war. "Ich bemühe mich darum", sagte sie, "schon vorher den Namen des Gastes zu erfahren und das, was er in Brüssel zu tun hat. Entsprechend seinem persönlichen Geschmack versuche ich dann, ein paar Aufmerksamkeiten in sein Zimmer zu stellen, Blumen, Parfüm und etwas zu trinken."

Das "Tower-Service"-Konzept will Sheraton auf alle Benelux-Länder mit denen bisher nur schwache Handelsbeziehungen bestanden. Bis Mai 1983 konnte das Handelsbilanzdefizit so von 169 auf 86 Milliarden Franc (4,3 Milliarden Mark) reduziert werden.

Nur ein deutlich ausgeprägter Konjunkturaufschwung könnte allerdings die Hoffnungen erfüllen, die die Regierung Martens mit bisherigen Erfolgen ihrer Wirtschaftspolitik verknüpft. Gemeint ist die Erwartung, daß höhere Exporte Erweiterungsinvestitionen möglich machen und diese wiederum neue Arbeitsplätze schaffen und die Staatsausgaben verringern.

Bisher ist es nicht einmal gelungen, die Zahl der Arbeitslosen zu stabilisieren. Das Haushaltsdefizit und die extreme Staatsverschuldung erzwingen nach wie vor hohe Zinsen, die Investitionen verteuern.

Für Martens wird deshalb der Zeitfaktor immer wichtiger. Er braucht vor allem im Kampfum die Sicherung der Arbeitsplätze Erfolge, wenn er die Belgier auch künftig zu Einkommensopfern und sozialem Verzicht anhalten will. Zwar hat dervon den Gewerkschaften nur mühsam kontrollierte Streik im öffentlichen Dienst die Autorität der Regierung nicht wesentlich angetastet. Manche Politiker aber wurden doch recht hellhörig gemacht. Die Grenzen der Sparpolitik sind iedenfalls deutlicher erkennbar gewor-

#### Kritik an Halbherzigkeit der Reformpolitik

Dabei muß bedacht werden, daß Martens nur solange Erfolg haben kann, wie es ihm gelingt, "seine" christlichen Gewerkschaften nicht völlig dem Regierungskurs zu entfremden. Sie sindetwagleich stark wie die sozialistischen, die sich schon im Oktober für einen Generalstreik eingesetzt haben. Da die sozialistischen Gewerkschaften ihre Hochburgen in Wallonien haben, die christlichen in Flandern, belastet ihr Wettbewerb das ohnehin prekäre Verhältnis zwischen den beiden großen Sprachgruppen. Die Unternehmer wiederum kritisieren, daß die Regierung ihren Reformkurs nur noch halbherzig verfolge.

Martens allerdings bleibt optimistisch, daß der Weg aus der Krise gangbar ist. Er ist überzeugt davon. daß es keine Alternative zu seiner Politik gibt. Die Oppositionsparteien scheinen es auch keineswegs eilig zu haben, seine Regierung aus dem Arnt zu drängen.

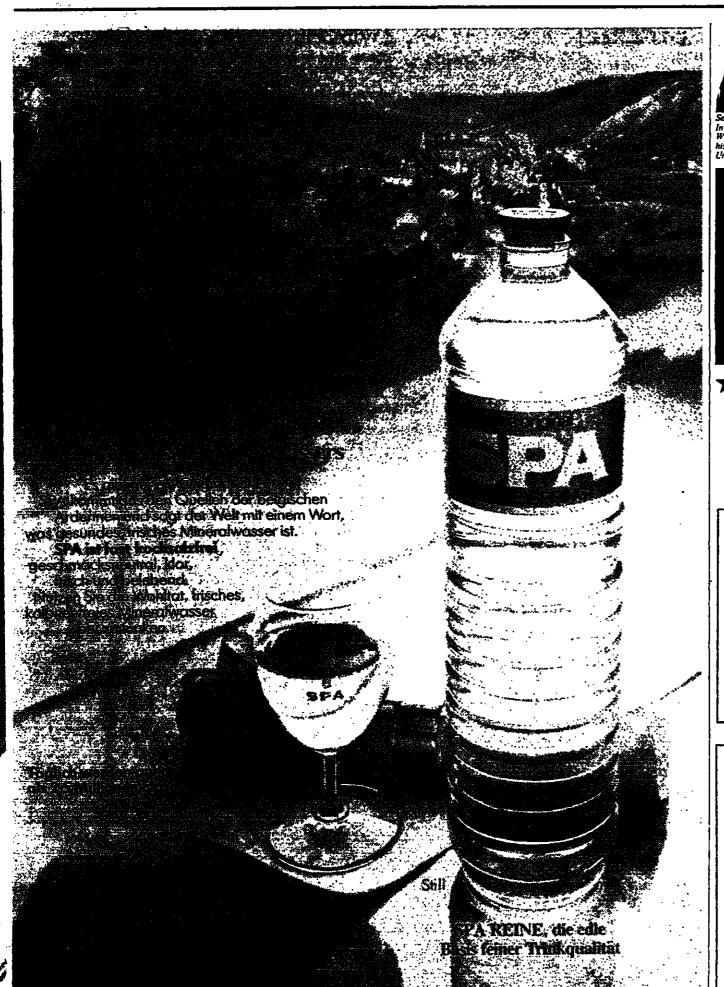



Es könnte eine Freundschaft

Belgisches Verkehrsamt, Berliner Allee 47, Düsseldorf 1, Tel.: 02 11/32 60 08

IM HERZEN BRÜSSELS, 5 Minuten vom Grand' Place

## **JOLLY HOTEL ATLANT/**

Bd. A. Max 7, B-1000

242 ruhige Zimmer mit Bad/Toilette, Farbfernseher, Mini-Bar, Radio und Telefon mit Durchwahl - jeden Morgen Frühstücksbüfett auf Panorama-Terrasse (9. Stock) Restaurant und sympathische Piano-Bar – Tiefgarage – Konferenzräume.

RESERVIERUNG in Frankfurt: Tamop - Tel.: (06 11) 25 00 15 - Tx.: 04 / 189 379 In Brüssel: Jolly - Tel.: 00/32/2/2 17 01 20 - Tx.: 02/21 475

SPEZIALANGEBOT WEEKEND: Siehe DB Städtetouren



10 Minuten vom Flughafen, 6 Minuten vom Stadtzentrum und nahe am Autobahnkreuz von Evere (Zufahrt zu allen

### HOTEL BELSON

Neubau, 90 Zimmer mit allem Komfort, Bad, WC, Radio, Telefon mit Durchwahl, Farbfernseher, Video und Mini-Gratis-Busdienst Flughafen/Hotel.

INVESTITIONEN IN BELGIEN UND LUXEMBURG / Die Kleinen versprechen Märkte mit Dynamik

## Hinter dem "belgischen Modell" verbirgt sich die Förderung des Risikokapitals

Von G. MARMANN

elgien und Luxemburg mit einer Gesamtfläche, die in etwa der von Nordrhein-Westfalen entspricht und deren Einwohnerzahl sechsmal kleiner ist als die der Bundesrepublik Deutschland, stellen einen vergleichsweise kleinen Wirtschaftsraum insbesondere innerhalb der EG dar.

Als Handels- und Wirtschaftspartner jedoch erlangten beide, die seit langer Zeit in einer Wirtschaftsunion zusammengeschlossen sind, ein an diesen Dimensionen gemessen wenig bekanntes bedeutsames Gewicht für die außenwirtschaftlichen Beziehungen mit der Bundesrepublik Deutschland.

Denn sie realisierten im vergangenen Jahr miteinander ein Außenhandelsvolumen von über 56 Mrd. Mark. Dies bedeutet, daß die Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion -BLWU - gut 20 Prozent ihrer Importe und Exporte mit der Bundesrepublik Deutschland erzielt, die damit ihr erster Lieferant und Kunde zugleich ist, während die BLWU sechster Lieferant und fünfter Kunde der deutschen Wirtschaft ist.

Daß dieser Außenhandel einige Milliarden über demjenigen liegt, den die Bundesrepublik mit der Sowjetunion und Österreich zusammen realisiert, mag die vielfach unbekannte Bedeutung dieser Wirtschaftspartnerschaft belegen. Die derzeit bekannten Zahlen deuten darauf hin, daß auch für 1983, und dies trotz der noch anhaltenden konjunkturellen Zurückhaltung der Märkte, ein erneutes reales Wachstum zu erwarten

#### Intensive Außenhandels-Verflechtung

Wichtigste Produktgruppen in beidseitiger Richtung sind Beförderungsmittel, Maschinen und Apparate, chemische und pharmazeutische Produkte und edle Metalle, mineralische Produkte sowie Nahrungs- und Genußmittel.

Man muß diese intensive Außenhandelsverflechtung zwischen beiden Wirtschaftsräumen vor Augen haben, um der Wertung der Standorte und Investitionen in Belgien und Luxemburg gerecht werden zu können. Denn auch hier sind bemerkenswerte Fakten und Entwicklungen zu

So erreichten die deutschen Direktinvestitionen in der Belgisch-Luxemburgischen Wirtschaftsunion bis Mitte 1983 ein Gesamtvolumen von 9.5 Mrd. Mark. Damit ist die Bundesre-

publik Deutschland bei weitem wich- und Risikodiversifizierung hatte getigster Auslandsinvestor unter den EG-Partnern, dies sowohl bezüglich des Investitionsvolumens als auch unter dem Aspekt der hierdurch geschaffenen Arbeitsplätze.

Bemerkenswert ist dabei die Tatsache, daß dieses Engagement der deutschen Wirtschaft in Belgien und Luxemburg etwa 10 Prozent aller seit 1952 getätigten deutschen Direktinvestitionen darstellt. Als privilegierte Standorte sowie als Anlageländer rangieren demnach Belgien und Luxemburg in der Prioritätenskala der deutschen Wirtschaft hinter den Vereinigten Staaten an zweiter Stelle, weit beispielsweise vor Frankreich. Brasilien, der Schweiz, Kanada und den Niederlanden.

#### Standort- und Risiko-Diversifizierung

Aufgrund der immer zunehmenderen reziproken Kapitalverflechtungen sollte nicht unerwähnt bleiben. daß die BLWU mit Stand Mitte 1983 Direktinvestitionen in Höhe von 3,8 Mrd. Mark in der Bundesrepublik getätigt hat und damit den sechsten Rang aller Auslandsinvestoren in der Bundesrepublik mit einem Anteil von rund 6 Prozent einnimmt.

Wenn auch im Vordergrund jeder Investitionsüberlegung der Markt steht, so kann im Falle Belgiens und Luxemburgs nicht davon ausgegangen werden, daß hier das alleinige Motiv für die Standortwahl von über 1000 deutschen Unternehmen zu suchen ist. Zweifelsohne findet aufgrund einer traditionell offenen und liberalen internationalen Handelspolitik der Unternehmer einen exzellenten Testmarkt im weltweiten Wettbewerb. Dies gilt primär für Vertriebsunternehmungen, die von hier aus über den so erzielten "Binnenmarkteffekt" hinaus weitere EG-Märkte erreichen können.

Anders gelagert ist jedoch die Vielfalt derjenigen deutschen Investoren. die sich für eigene Produktionsstätten entschieden haben, und die bisher schwerpunktmäßig in den Wirtschaftsregionen Antwerpen und Brüssel angesiedelt sind.

Dies gilt umso mehr, wenn man weiß, daß diese etwa 80 Prozent ihres Umsatzes im Export realisieren, wovon wiederum ein nicht unerheblicher Anteil für die Bundesrepublik bestimmt ist. Die Schwerpunkte dieses Engagements liegen für Belgien in der Chemie, der Elektronik und Elektromechanik, der Kfz-Industrie sowie im Dienstleistungssektor.

Eine wohlverstandene Standort-

rade in den sechziger Jahren aufgrund der vorteilhaften Investitionsfaktoren zu einem beachtlichen Boom der Auslandsinvestitionen in Belgien geführt, die jedoch in dem darauf folgenden Jahrzehnt in reine Erweiterungsmaßnahmen abflachten, weil sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie das unternehmerische Umfeld merklich ungünstiger gestalteten. Die Gründe hierfür sind hinreichend bekannt.

So sagte unlängst Vizepremier und Finanzminister Willy de Clercq auf einer Veranstaltung der Deutsch-Belgisch-Luxemburgischen Handelskammer in Köln: "Es ist noch nicht lange her, da wurde Belgien als der kranke Mann Europas dargestellt." Diese Grundstimmung hat sich nachhaltig geändert, nachdem Ende 1981 eine Mitte-Rechts-Koalition unter Führung von Premierminister Martens eine grundlegende Reorientierung der wirtschafts- und finanzpolitischen Leitlinien eingeleitet und vorgenommen het

Im Vordergrund der hiermit verbundenen Maßnahmen steht die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmungen und damit verbunden die Aufhebung der automatischen Lohnangleichung an die Lebenshaltungskosten sowie eine Reduzierung der Belastung der Unternehmen bei den Sozialversicherungskosten.

#### Maßnahmen zur Investitionsförderung

Im Zentrum des gesamten Maßnahmenkataloges stehen jedoch die mittlerweile bereits unter dem Schlagwort "Das belgische Modell" in die deutsche Wirtschaftspresse eingegangenen Initiativen zur systematischen Förderung des Risikokapitals und demnach der Investitionstätigkeiten, die nicht zuletzt vor dem Hintergrund der hohen Arbeitslosigkeit in Belgien zu sehen sind. Zu diesen Maßnahmen gehören u. a.

- die Herabsetzung der Körperschaftsteuer von 48 Prozent auf 45
- die Befreiung der Dividenden von der Körperschaftsteuer und der Einkommensteuer der natürlichen Personen im Falle von Kapitalerhöhungen und Neugründungen mit Investitionen als Voraussetzung
- Freibeträge bei der Einkommensteuer für den Kauf von Aktien oder Geschäftsanteilen
- Steuerabzüge für bestimmte Investitionen

- Herabsetzung der Umsatzsteuer

von 17 Prozent auf 6 Prozent im Bausektor

Weitere Varianten der Investitionsförderung, die insbesondere auch für den ausländischen Investor interessante steuerliche Anreize bieten, sind hinzugekommen. Hierzu zählen in erster Linie die Koordinierungszentren für internationale Konzerne sowie eine zehnjährige Steuerfreiheit für Investitionen im Bereich der Spitzentechnologien.

#### Infrastruktur und Dienstleistungen

Die Wirtschaft sowohl im In- als auch im Ausland hat auf diese Maßnahmen positiv reagiert, was sich nicht zuletzt in einer ungewöhnlichen Hausse an der Brüsseler Börse niedergeschlagen hat. Auch die OECD bescheinigt diesem Konzept gute Chancen, vorausgesetzt, daß es auch gelingen wird, die Verringerung der öffentlichen Defizite nachhaltig

Mit der Standortbestimmung verbinden sich aber auch Fragen der Verkehrsinfrastruktur, der Garantie hochwertiger internationaler Dienstleistungsangebote, eines hochqualifizierten Arbeitskräftepotentials mit entsprechender sprachlicher Vielfalt, international erfahrenes Management sowie nicht zuletzt Verwaltungen, die den Erfordernissen der Wirtschaft entsprechende Flexibilität entgegenbringen.

Wenn dies für Belgien aus konkreter Erfahrung heraus bejaht werden kann, insbesondere in bezug auf die hochspezialisierten Seehäfenstandorte, so gilt dies sicherlich auch in besonderem Maße für Luxemburg. Mit seinem zentralen Zugang zum europäischen Markt, flankiert mit der Präsenz wichtiger Institutionen der Europäischen Gemeinschaft und als privilegiertes Zentrum der nationalen und internationalen Kapitalmarktfinanzierung, bietet Luxemburg insbesondere auch für mittelständische Unternehmungen interessante Ansätze der Standortdiversifi zierung und Unternehmenskoopera-

Liberale Wirtschaftspolitik, Stabilität und langfristiger sozialer Friede, Mehrsprachigkeit und naturgemäß kurze Verwaltungswege auf höchster Instanz stellen Eckwerte dar, die durch ein breit angelegtes Instrumentarium der Investitionsförderung sachgerecht ergänzt werden.

on ist Hauptgeschäftsführet



Das Casino in Spa

FOTO: C.G.T.-ESTERHAZY

SPA / Wenn Interessen dicker als Wasser sind

## Fünf Sterne für das Königs-Wasser

Die "Sunday Times" stellte in ihrer Ausgabe vom 3. Februar 1980 eine Hitparade der Mineralwasser auf. Der erste Platz mit fünf Sternen wurde nur einmal vergeben an Wasser aus Spa in Belgien. Es wurde be-schrieben als: "Klassisch, sauber, frisch, es war die erste Wahl aller

In Spa selbst, dem einst weltberühmten, heute indes etwas in den Schatten geratenen Kurort, kann man sich an den Quellen von der Qualität des Wassers überzeugen, entweder in den Kuranlagen oder bei Spa-Monopole, dem größten Limonaden- und Sprudelhersteller des Benelux-Gebietes. Spa-Monopole bringt täglich, wenn voll ausgelastet, etwa 3,5 Millionen Flaschen auf den belgischen Markt, den der EG-Staaten, exportiert in die USA und in andere Länder. 1983 wurden etwas über 4 Milliarden belgische Franc, das sind etwa 200 Millionen Mark, umgesetzt. Die mengenmäßige Umsatzsteigerung auf 3,5 Millionen Hektoliter entspricht einer Steigerung um 15 Pro-

Das Wasser von Spa zeichnet sich von leicht saurer Reaktion ist. Das Wasser enthält kein Kohlensäuregas und praktisch keine Metallbestandteile. Mit 33 mg je Liter ist der Trokkenrückstand nach Verdampfung des Wassers äußerst gering.

Damit entspricht es den Empfehlungen der Fachleute. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnte davor, täglich mehr als 1,5 bis 2 Gramm Salz zu sich zu nehmen. In den westlichen Industrieländern

liegt die Zahl heute bei 6 Gramm. Folgen übermäßigen Salzgenusses sind u. a. erhöhter Blutdruck, was

wiederum die Arteriosklerose begün-

Für das Wasser "Spa-Reine" lautet die "für das Behältnis vorgesehene Angabe" des Zulassungsbescheids des Bundesgesundheitsamtes: rein natürliches Heilwasser, kohlensäurearm, streng kochsalzarm."

Als Anwendungsgebiete nennt die Zulassung: "Chronisch entzündliche Erkrankungen der ableitenden Harn-

Die Kurmöglichkeiten, die von den Anlagen in der Ardennenstadt geboten werden, gehen weit darüber hin-aus. Die Vielfältigkeit der Therapien hat dazu geführt, daß in der englischen Sprache "a spa" heißt: "eine Mineralquelle" oder "eine Bäder-

In der Bundesrepublik ist Spa, anders als in England, heute relativ wenig bekannt. Dabei ist Spa innerhalb weniger Minuten von der deutschen Grenze bei Aachen aus zu erreichen. Der Grund für den geringen Bekanntheitsgrad ist daher wohl auch darin zu sehen, daß Spa-Monopol Probleme mit den deutschen Vertriebswegen hat.

Es wird zur Zeit nur in der 1.5-1-Plastik-Flasche angeboten, der gelegentlich - unbegründete - psychologische Vorbehalte entgegenstehen. Gerne würde man das Wasser auch in der 0,7-I-Einheitsflasche in der Bundesrepublik anbieten, was erhebliche betriebliche Erleichterungen mit sich brächte.

Aber die Vorsprache der Belgier stieß bei der "Genossenschaft Deutscher Brunnen" auf taube Ohren. In einem Schreiben vom Mai dieses Jahres teilen die deutschen Konkurrenten mit: "Die deutsche Brunnenindu-

ses Leergutes auf die in der Bundesrepublik ansässigen Mineralbrunnenbetriebe beschränkt und legt gro-Ben Wert darauf, diese Abgrenzung auch in Zukunft beizubehalten... Die Beschriftung dieser Emballagen als Leihflaschen Deutscher Brunnen allein schließt die Verwendung durch ausländische Brunnenbetriebe schon deshalb aus, weil sie zu einer Verbrauchertäuschung führen würde."

Die Belgier wollen sich mit dieser Antwort nicht zufriedengeben und haben das Kartellamt in Berlin eingeschaltet. Es gilt nicht als ausgeschlossen, daß letzten Endes der Europäische Gerichtshof in Brüssel eine Entscheidung fällen muß.

Was die Hersteller von Spa auch stört, ist, daß von ihnen verlangt wird, eine Gegenindikation auf der Flasche abzudrucken. Sie sagen, natürlich entsteht Natrium-Chlorid-Mangel, wenn man sich ausschließlich von Spa-Wasser ernährt, weil das Wasser eben so salzarm ist. Von deutschen Konkurrenten wurde eine Gegenindikation nicht verlangt.

Das Gesetz jedoch verlangt sie vor allen. Nur haben die deutschen Mineralwasserproduzenten eine Frist zugestanden bekommen, ihre alten Etiketten aufzubrauchen. Die deutschen Brunnen müssen Etiketten in Millionen-Stückzahl gehortet haben. Denn sie brauchen sie schon seit 1976 auf.

Die Belgier fühlen sich benachteiligt. "Man muß wirklich fragen, wie gemeinsam eigentlich der gemeinsame Markt noch ist, wenn er so durch nichttarifäre Handelshemmnisse aus gehöhlt wird", lautet die bittere Bemerkung eines belgischen Diploma-

## **BANQUE NATIONALE DE PARIS** (Luxembourg) S.A. **BNP Gruppe**

Nutzen Sie die Dienstleistungen, die wir Ihnen am Finanzplatz Luxemburg für Ihre privaten Anlagen bieten können:

- Festgelddepots in DM sowie in allen gängigen Währungen
- attraktive Zinssätze
- An- und Verkauf von Goldbarren und Goldmünzen sowie anderen Edelmetallen
- Vermögensverwaltung im Wertpapierbereich
- Verwahrung von Wertpapieren und Edelmetallen
- Gründung von Holdinggesellschaften nach luxemburgischem oder ausländischem Recht
- persönlicher Kontakt mit deutschsprechenden Kundenberatern, denen ebenfalls die Betreuung Ihres Kontos

Rufen Sie zwecks Vereinbarung eines Gesprächstermins in unserem Hause unsere Kundenberater an: Herrn J. GLAESENER, Herrn R. CILLIEN

**BANQUE NATIONALE DE PARIS** (Luxembourg) S.A.

24 boulevard Royal - Luxembourg Tel.: (00 352) 4 76 41 - FS.: 3447/2228

und wollen in der WELT inserieren?

Dann wenden Sie sich bitte an folgende Anschrift:

Axel Springer Verlag AG Benelux Office 213. Avenue Ed. Parmentier B-1150 Brüssel Tel.: 00 322/762 94 80 Telex: 632 79 asp ben b

Axel Springer Verlag AG, Cometon Gebouw, Westblaak 106 NL-3012 KM Rotterdam Tel: 143737/47 Télex: 26251 asro nl

DIE WELT

## **HYPOBANK** INTERNATIONAL S.A.

**Euromarkt-Experten** in Luxemburg

Die HYPOBANK INTERNATIONAL S.A. In Luxemburg ist eine 100%/ge Tochtergeselfschaft der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank AG, München, der ältesten privaten Aktienbank der Bundesrepublik und eine der großen deutschen Banken mit einer Konzembilanz von mehr als DM 92 Mrd.

Seit 1972 sind wir im Euromarkt tätig. Unsere Aktivitäten erstrecken sich vornehmlich auf internationale Finanzierungen durch kurz- und mittelfristige Kredite, Konsortialgeschäfte, Geld- und Devisenhandel, Im-und Exportfinanzierungen. Ein weiterer wesentlicher Tell unserer Angebotspalette stellt der Wertpapierhandel, die Depotverwaltung sowie der Bereich des Privatkundeneinlagengeschäfts in sämtlichen Währungen dar. Neben der bisherigen Möglichkeit des mehrwertsteuerfreien Erwerbs von effektivem Gold und Unzen Gold auf Metallkonten, bietet die HYPOBANK INTERNATIONAL S.A. auch den Erwerb von ebenfalls mehrwertsteuerfreien Goldzertifikaten an.

Die Bank hatte in den vergangenen Jahren ein stetiges Wachstum. 1982 erreichte die Bilanzsumme Lfrs. 125 Mrd. (DM 6,164 Mrd.). Das Kapital einschließlich ausgewiesener Reserven und Sammelwertberichtigungen übersteigt Lfrs. 3,836 Mrd. (DM 189 Mio.).

37, bd. du Prince Henri Case Postal 453 2014 - LUXEMBURG Telefon: 47 75-1 Telex: 1505 hypob lu, 2628 hypfx lu





Bankfilialen prägen zunehmend das Stadtbild Luxemburgs und die Grundstückspreise

FOTO: FERN MEHRING

#### FINANZPLATZ LUXEMBURG / Europas Gold-Claim

## Den heimischen Kunden entdeckt

Für die brav angemeldeten 48 Fla-schen Wormeldanger Koeppchen im Kofferraum interessierten sich die deutschen Zöllner in Wasserbillig ebensowenig wie für die nicht deklarierten Luxemburger Obstbrände und den Tabak auf dem Rücksitz. Die beiden Beamten, die meinen Wagen kaum weniger gründlich filzten als ihre Ostberliner Kollegen an der Sektorengrenze, suchten Feineres: Goldmünzen. Denn die gibt's in Luxemburg mehrwertsteuerfrei. Nur darf man sie nicht ohne Obulus an unseren Fiskus über die Grenze bringen.

Das umsatzsteuerfreie Geschäft mit Edelmetallen ist nur eine der vielen Spezialitäten im Finanzgeschäft, die das Großberzogtum Privatleuten, mittelständischen Unternehmern und großen Konzernen zu

Die Hauptstadt Luxemburg ist ein internationaler Bankplatz, eines der bedeutenden Zentren des weltweiten Euromarktes, an dem Kredite an mittlere und große Unternehmen ebenso gehandelt werden wie Kredite an fremde Staaten, die - Brasilien und Polen seien nur als Beispiele genannt - nicht immer nur erstklassige Schuldner sind. Wohl in keiner anderen Stadt derart bescheidener Größe gibt es so viele Banken wie dort: 115. Vor allem haben viele ausländische Institute Luxemburg zur zweiten Heimat gemacht. Unter ihnen dominieren 30 Töchter deutscher Geldhäuser, die bier vor allem das internationale Großgeschäft betrei-

Die Sturm-und-Drang-Periode, die Luxemburg mit dem Recycling der Petrodollar-Milliarden erlebte, ist allerdings vorbei. Zu viele Schuldner, besonders in Entwicklungsländern, sind heute nicht mehr kreditwürdig. Daher konzentrieren sich die Aktivitäten der Eurobanken jetzt noch mehr als früher auf Kreditgeschäfte in der industrialisierten Welt, vor al-

aus steuerlichen Gründen, denn das Herzogtum ist kein Steuerparadies. Als paradiesisch empfinden allerdings viele Bankiers Luxemburg wegen seiner im Vergleich zu den meisten anderen Ländern weniger reglementierenden Bankengesetzgebung, die größeren geschäftlichen Freiraum läßt. Dank der Mindestreservefreiheit des Depositengeschäfts können die Banken am Euromarkt zum Beispiel höhere Guthabenzinsen zahlen und mit niedrigeren Kreditzinsen auskommen als in der Heimat. Kein Wunder, daß sich auch viele deutsche Unternehmen, und nicht nur ganz große, mit Krediten in Luxemburg

Die von den Bankiers so geliebte größere Bewegungsfreiheit in Luxemburg ist freilich den Bankenaufsehern in vielen Ländern ein Dorn im Auge, besonders den deutschen. Sie wollen daher die in der Bundesrepublik geltenden bankpolitischen Regeln auch auf die Luxemburger Tochter deutscher Banken anwen-

Anlaß, deren Aktivitäten stärker an die Kandare und auch Einblick in die Geschäfte zu nehmen, lieferten gerade erst kürzlich die Schwierigkeiten der SMH-Bank, die sich einen erheblichen Teil ihrer Probleme bei ihrer von der deutschen Aufsicht nicht kontrollierten Luxemburger Tochter einhandelte.

Unfalle wie dieser und die Pleite der Banco Ambrosiano Holding in Luxemburg hinterlassen zwar Spuren an diesem wichtigen europäischen Bankplatz. Aber es wird wie-

der Gras darüber wachsen. Dennoch wird sich vermutlich eine ohnehin seit ein bis zwei Jahren sichtbare Tendenz verstärken: Die Banken Reizvoll ist der Europlatz Luxemagieren zurückhaltender im risikoreiburg für die meisten Banken weniger chen internationalen Kreditgeschäft und konzentrieren sich mehr auf die Betreuung heimischer Kunden. Vor allem verstärken sie ihre Aktivitäten im Dienstleistungsgeschäft, für das sie weder ein großes Geschäftskapital aufbringen noch Risiken eingehen

> Mit dieser Diversifizierung des Geschäfts, die Provisionen zu einer zweiten wichtigen Einnahmequelle neben Zinsen machen soll, wird der Bankplatz Luxemburg sein Gesicht ein wenig ändern. Aber er wird deshalb nicht unattraktiver. Im Gegenteil: neuer Service, besonders der beratende in der Geldanlage und Vermögensverwaltung für private Kunden, erschließt der Luxemburger Bankengemeinde eine neue Klientel. Das Großherzogtum beginnt sich zu einem Konkurrenten der Schweiz zu

Außerste Diskretion ist schließlich auch in Luxemburg Ehrensache. Dafür sorgt das wasserdichte Bankgeheimnis. Und man kann sein Konto dort als "Code-Konto" führen lassen. das dem schweizerischen Nummernkonto vergleichbar ist. Selbstverständlich gibt es keinerlei Devisenkontrollen. Man kann in jeder beliebigen Währung Geld anlegen oder Kredit bekommen. Andernfalls hätte Luxemburg nie zu einem international bedeutenden Finanzplatz werden können, der nicht nur für große Konzerne, viele kreditsuchende Staaten und auch mittlere Unternehmen seine Reize hat, sondern auch für betuchte Privatleute, die Intimität in

Gelddingen hoch schätzen. CLAUS DERTINGER LUXEMBURG / Wirtschaftskrise besser gemeistert als andere

## Stahlriese Arbed stellt nicht mehr alleine das Inlandsprodukt

Von WILHELM HADLER Alle spüren die Krise – auch die ALuxemburger. Trotzdem ist un-verkennbar, daß das Großherzogtum bisher besser mit seinen wirtschaftlichen Problemen fertig geworden ist als das Nachbarland Belgien

Grund dafür ist vor allem, daß das kleinste EG-Land viel früher daran gegangen ist, sich den Herausforderungen der Strukturkrise im Stahlbereich zu stellen. Dabei kam dem Land zugute, daß es sich bereits in Zeiten der Hochkonjunktur um den Aufbau neuer Wirtschaftszweige bemüht hat.

Zwar stellte der Stahlgigant Arbed 1980 noch immer über 50 Prozent der gesamten industriellen Produktion Luxemburgs. Doch ist der Anteil der Stahlindustrie am Bruttoinlandsprodukt von einem Drittel auf ein Achtel zurückgegangen. Demgegenüber hat sich die Bedeutung des Dienstleistungssektors verdoppelt. Mit 115 Niederlassungen internationaler Banken ist Luxemburg in den letzten 15 Jahren zu einem der bedeutendsten europäischen Finanzplätze geworden.

Während die Stahlindustrie gegenwärtig noch 15 600 Arbeitsplätze hat. bringen es die Banken immerhin auf rund 8000 Mitarbeiter. Ebenso wichtig ist jedoch ihr Anteil an der Finanzierung der Staatsausgaben, nachdem der Arbed-Konzern mangels Gewinne seit Jahren als Steuerzahler ausfällt.

Auch die Arbeitnehmer müssen allerdings inzwischen tiefer in die Tasche greifen, um die Auswirkungen der Wirtschaftskrise in Grenzen zu halten. Wie in Belgien folgten im Großherzogtum der Franc-Abwertung vom Februar 1982 eine vorübergehende Aussetzung der automatischen Anpassung von Löhnen und Gehältern an die Preisentwicklung, drastische Ausgabenkürzungen des Staates sowie eine Anhebung der indirekten

Regierung, Industrie und Gewerkschaften arbeiten zusammen, um die Freisetzung von Arbeitspersonal auf

der Stahlkrise betrug die Zahl der Arbeitslosen in Luxemburg daher Mitte September nur 2464 bei einer Gesamtbevölkerung von rund 360 000. Hinter dieser geringen Rate verbirgt sich zwar die Tatsache, daß die Arbed mit Staatshilfe einen Teil ihrer Belegschaft "künstlich" weiterbeschäftigt. Im Vergleich zu anderen

Ländern steht das Großherzogtum nach wie vor immer noch glänzend da. Auch die Kaufkraftopfer durch Lohnausfall und Steuererhöhung werden die Luxemburger leichter verschmerzen können als andere Europäer. Ihr Lebensstandard hat sich nämlich - bezogen auf den privaten Pro-Kopf-Verbrauch - zwischen 1960 und 1980 verdoppelt und liegt an der Spitze der EG. Schon 1977 besaßen über 90 Prozent der luxemburgischen Haushalte ein Auto und Telefon. 58 Prozent der Arbeiter und 75 Prozent der Angestellten und Beamten hatten ein eigenes Haus oder Eigentumswohnung.

WIRTSCHAFTS- UND KONJUNKTURZAHLEN / Besserung

## Wachsende Bedeutung des eigenen Dienstleistungssektors in Luxemburg

Für die Statistiker der Europäi-schen Gemeinschaft sind die Luxemburger im Club der Zehn diejenigen mit dem dicksten Geldbeutel. Bei allen Produkten, die auf einen hochwertigen Konsum hinweisen, liegen die 366000 Einwohner des

Großherzogtums ganz vorn. So kommen in Luxemburg, und dieser Vergleich wurde zuletzt 1980 gemacht, auf 1000 Einwohner 45 Personenwagen. Im EG-Durchschnitt waren es nur 31. Für die Bundesrepublik auf Platz 2 wurden 38 ermittelt.

Soweit die Statistik: Im Großherzogtum gibt es eine solche Fahrzeugdichte, weil hier im Herzen Europas eine Vielzahl von Banken, Speditionen und Dienstleistungsbetrieben residieren. Ihr Personal kann, auch wenn es aus dem Ausland kommt, mit Luxemburger Kennzeichen relativ preiswert die Straßen Europas bevölkern.

Aber noch etwas: Wenn alle Europäer so viele hochwertige Nahrungsmittel auf den Tisch bringen würden. wie dies in Luxemburg der Fall ist, dann wären die Überschuß-Probleme in der Gemeinschaft nicht so gravierend.

In den Statistiken der Gemeinschaft werden zwar Belgien und Luxemburg, die eine Wirtschaftsgemeinschaft bilden, zusammengefaßt, aber im Großherzogtum liegt der Pro-Kopf-Verbrauch noch höher. So essen die Belgier und Luxemburger im Jahresdurchschnitt 96 Kilogramm

Fleisch, nahezu so viel wie in der Bundesrepublik, wo 98 Kilogramm registriert wurden. Übertroffen wird diese Menge nur noch von den Franzosen mit 108 Kilogramm. Für den EG-Durchschnitt wurden lediglich 88 Kilogramm errechnet.

Ähnlich sieht es mit Butter, dem Edelbrotaufstrich, aus. Hier liegt der Pro-Kopf-Verbrauch im EG-Durchschnitt bei fünf Kilogramm, in Belgien und Luxemburg sind es jedoch sieben Kilogramm.

Luxemburg hat eine eigene lei-stungsfähige Landwirtschaft, die aber nicht ausreicht, um die Bevölkerung zu ernähren. Das Großherzogtum muß Agrarprodukte und Nahrungsmittel importieren. Von der Gesamtfläche von 2586 Quadratkilometer werden 128 Hektar landwirtschaftlich genutzt. Die nahezu 4150 landwirtschaftlichen Betriebe haben eine mittlere Nutzfläche von 30,8 Hektar, rund doppelt soviel wie in der Bundesrepublik

Von den 160 000 Erwerbstätigen in Luxemburg waren 1981 rund 9000 in der Landwirtschaft tätig. An der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen von 153587 Millionen luxemburgische Franc waren land- und forstwirtschaftliche Produkte mit 2656 Millionen beteiligt.

Allerdings entitelen auf Industrieerzeugnisse 40994 Millionen Franc und auf marktbestimmte Dienstleistungen 79969 Millionen luxemburgische Franc. Dieses zeigt die

schaft des Großherzogtums.

Gerade im internationalen Kreditbereich hat Luxemburg als Drehscheibe neben London und Zürich immer stärker an Bedeutung gewonnen. Heute gibt es kaum noch eine namhafte deutsche Bankengruppe die nicht in Luxemburg vertreten ist. Vor einem Jahr wurden im Großherzogtum 115 Bank- und Sparinstitute gezählt

Immerhin sind im Dienstleistungsbereich von den 160000 Erwerbstätigen des Landes mehr als 91000 beschäftigt. In der Industrie waren es 1981 noch knapp 60 000.

In der Industrie ist das Gewicht der Eisen- und Stahlindustrie mit einem Anteil von rund 40 Prozent nahezu übermächtig. Die Schwierigkeiten in diesem Bereich, der nicht auf Luxemburg beschränkt ist, hat in den vergangenen Jahren das Gesamtergebnis der Industrie des Großherzogtums nach unten gedrückt. Innerhalb der Stahlindustrie, von

der 13 Prozent der Erwerbstätigen direkt abhängen, wurde im vergangenen Jahr die Zahl der Beschäftigten um rund zehn Prozent auf 17500 verringert. Aus politischen Gründen ist es zum Beispiel der Muttergesellschaft von Arbed Saarstahl nicht möglich, die zugesagten 100 Millio-nen Mark der Tochter zu überweisen, obwohl dieses ein Bestandteil des Sanierungskonzepts sein sollte.

WILHELM ARDENNEN

AUSSENHANDEL

## Fast alles mit den Nachbarn

Die Bundesrepublik ist mit wei-tem Abstand der wichtigste Abnehmer luxemburgischer Produkte. Rund dreißig Prozent der Ausfuhr des Großherzogtums flossen zum Beispiel 1981 in die Bundesrepublik. ein erheblicher Teil davon auf der

Von dem huxemburgischen Ge-samtexport von 88 563 Millionen luxemburgischen Franc gingen immer-hin 26 439 Millionen in die Bundesrepublik. Belgien, das mit dem Großherzogtum durch eine Wirtschaftsund Währungsunion besonders eng verbunden ist, nahm nur für 14 949 Millionen Franc Waren und Dienstleistungen ab. Auf Platz 3 liegt Frankreich mit 13 728 Millionen Franc.

Bedeutsam und augenfällig ist, daß die Vereinigten Staaten bei den luxemburgischen Ausfuhren bereits den vierten Platz einnehmen. Die USA rangieren damit noch vor so wichtigen EG-Staaten wie den Niederlanden und Italien. Allerdings sind Luxemburgs Lieferungen in diese beiden Länder in den Jahren nach dem zweiten Ölpreisschock gesunken, während sich die Ausfuhr in die USA seit 1978 mehr als verdoppelt

Dagegen haben sich die deutschen Bezüge aus dem Großherzogtum parallel zum Gesamtexport Luxemburgs entwickelt. Von 1978 auf 1979, also vor der drastischen Verteuerung des Schwarzen Goldes und der anschlie-Benden Rezession, gab es einen Sprung nach vorn. Danach hielt sich der Zuwachs in engen Grenzen.

Auf der Einfuhrseite hatte die deutsche Wirtschaft 1981 ihren ersten Platz unter den Lieferanten Luxemburgs an Belgien verloren. Bei einem Gesamtimport von 105 755 Millionen Franc kamen 1981 allein zwei Drittel aus diesen beiden Ländern. Und zwar lieferte Belgien Waren und Dienstleistungen für 39 318 Millionen Franc, aus der Bundesrepublik waren es 36 315 Millionen.

Auch hier liegt Frankreich mit 12 997 Millionen auf dem dritten

Mit riesigem Abstand folgen dann die Niederlande und die USA mit jeweils etwas mehr als 3000 Millionen Franc. Die luxemburgische Handelsbilanz ist traditionell im Defizit. Dieser Fehlbetrag war 1981 auf 17 192 Millionen Franc gestiegen. Verglichen mit 1978, bedeutet dies mehr als eine Verdoppelung.

Zwar weist Luxemburg auch im Handel mit der Bundesrepublik traditionell ein Defizit auf. Es belief sich 1981 auf 9876 Millionen Franc. In den vergangenen Jahren hat es sich jedoch stets um diese Marke herum

Bei den deutschen Lieferungen nach Luxemburg dominieren nach wie vor mineralische Produkte.

HANS DACHS

# Frankfurt-Luxemburg Auskunft in Ihrem Reisebüro oder

bei Lufthansa, Generalvertreter von Luxair in der Bundesrepublik.



## Die Bank mit dem guten Draht nach Skandinavien

Banque Nordeurope S.A.

Aktionarsbanken: Caisse des Dépôts et Consignations, Paris: Fællesbanken for Danmarks Sperekasser A/S, Kopenhagen, Girozentrale und Bank der österreichischen Sparkassen AG, Wien; Skopbank, Helsinki; Swedbank, Stockholm; Union Bank of Norway Ltd., Oslo: WestLB International S.A., Luxemburg. Unsere Spezialisierungen:

▶ Betreuung von Privatkundschaft

Sicht-und Termineinlagen in Haupt-Eurowährungen

 □ Geld- und Devisenhandel

 ▷ import/Export-Finanzierungen

➤ Mittelfristige Darlehen

## Banque de Luxembourg S.A.

Luxembourg 80, Place de la Gare Postfach 2221 Teleton 49 94 111

103, Grand-rue Postfach 466 Telefon 46 86 11

## Privatkundengeschäft in Luxemburg mit persönlicher Betreuung

\* Anlageberatung und Vermögensverwaltung

\* Depositen und Festgelder in allen Währungen

\* Wertpapiergeschäfte in Anleihen und Aktien, besonders in quellensteuerfreien Eurobonds, wie DM-Auslandsanleihen

\* Goldgeschäfte und Edelmetallhandel

\* Gründung von Holdinggesellschaften und Invest-



|    | Coupon: Bitte senden Sie weitere Informationen an:                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Name:                                                                                                    |
|    | Straße:                                                                                                  |
|    | PLZ/Ort:                                                                                                 |
|    | Telefon:                                                                                                 |
|    | Bare ausscienseien und eurschler au.<br>Beseges de Luxemberg, N.V. 123. Grandene, Dontach 400. Luxemberg |
| ٥: | `*************************************                                                                   |

TOURISMUS / Ruhe und Abwechslung

## Wildwasserfahrten auf Clerve, Wiltz und Our

Die großen und hektischen Wellen der leidenschaftlichen Fernsucht sind seit längerem ausgelaufen. Immer mehr Bundesbürger gehen auf Suche nach ruhigeren Ferienorten. Diese über lange Jahre zu verfolgende Anderung im Urlaubsverhalten führte dazu, daß auch Belgien, Holland und Luxemburg als Urlaubsländer entdeckt wurden und den Anschluß an den modernen Tourismus gefunden haben.

Die belgische Küste meldete für 1982 die beste Saison seit zwei Jahrzehnten, und in den Ardennen wurden Zuwachsraten von zwanzig Prozent notiert

Auch für 1983 kann mit neuen Erfolgszahlen aufgewartet werden. So meldete Westflandern im Juli 1983 fünf Prozent mehr Besucher als im Vorjahr. Die Niederlande schätzen die Steigerung zum Vorjahr noch mit vorsichtigen "acht Prozent mehr Besucher".

Für diese positive Entwicklung des Tourismus in allen Benelux-Staaten gibt es mehrere Gründe. Zur allgemeinen Preisdisziplin bei gleichbleibend guter Leistung kommen vor allem für deutsche Besucher die sehr günstigen Umrechnungskurse, die geographische Nähe und der hohe Stand der Gastronomie zum Tragen.

Die Verkehrsnetze sind vorbildlich, bei vergleichsweise kurzen Entfernungen. Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel erhalten als Urlauber teilweise erhebliche Preisnachlässe. Die Vor- und Nachsaison weisen gesteigerte Nachfrage auf. Der Besucher macht zunehmend von den verbilligten Sonderangeboten für Wochenenden und Kurzurlaub in diesen Zeiten Gebrauch.

Im touristischen Vergleich der drei Benelux-Staaten bildet Luxemburg das Schlußlicht. Früher als ausgedehntes, verrußtes Industriegebiet verschrien, leidet es heute darunter, daß die Besucher es nur als Durchreiseland betrachten.

Dies ist unverständlich, denn nur 200 Kilometer von den deutschen Ballungsgebieten gelegen, bietet Luxemburg als Urlaubsland für Wanderer, Angler, Jäger und Wassersportler ideale Bedingungen. Zudem hat Luxemburg viel an landschaftlichen Schönheiten zu bieten. Neben den Ardennen im Norden des Landes, dem Stausee an der oberen Sauer, den Wildwassern Clerve, Wiltz und Our nimmt besonders die luxemburgische Schweiz das Auge gefangen. Sie beginnt direkt an der deutschluxemburgischen Grenze bei Echter-

Der Name des Gebiets wurde geprägt von den vielen bizarren Felsformationen, den von Wildwasser durchtosten, tiefen Schluchten und durch eine abwechslungsreiche Hügellandschaft mit Weiden und Wäl-

Wenn man das Urlaubsrezept der alten Römer "variatio delectat" (Abwechslung bringt Spaß) befolgen will. dann ist Belgien für Ferien und Erholung ideal. Denn es ist ein Land der Gegensätze: mächtige Wälder, öde Heidelandschaften, Sandstrand an der Küste, das kalt-schroffe Felsmassiv Ardennen-Héron, in Flandern die bunten Kulturstädte wie Antwerpen, Brügge und Gent, Schlösser, Burgen und Häfen – ein Land mit unzähligen bunten Bildern.

Devisenbringer Nummer eins ist die belgische See. Der belgische Nordseestrand ist 67 Kilometer lang. feinsandig und oft bis zu einem halben Kilometer breit. Die Seebäder Zoute, Ostende, Dünkirchen, De Panne und Blankenberge bieten Luxus, aber auch die vielen kleineren Orte haben ihre Reize und erfüllen viele Ansprüche.

Im Vergleich mit dem typischen Holland-Urlauber ist der Ferienreisende in Belgien kein eigentlicher "Festplatzgast". Die Zahl der Urlauber, die etwas sehen wollen, vom modernen Brüssel bis zum alten Gent, hat stark zugenommen.

Der deutsche Hollandtourist reist

meist mit der Aussicht auf einen gemütlichen Badeurlaub an. Zandvoort, mit seinem steinfreien Sand und den vielen Angeboten für einen aktiven Urlaub, ist ein lebendiger, lebhafter Ort. Wenn allerdings am Wochenende die Amsterdamer zum Weekend einfallen, ist die Ruhe dahin. In Katwijk ist man da ungestörter. Scheveningen, am Westrand von Den Haag, imponiert mit pompösen Hotels und einer Vielzahl von kulturellen Veranstaltungen. Das distinguierte Nordwijk, wo sich vor schneeweißen Dünen die Prominenz trifft, war über lange Jahre das Urlaubsziel fürThomasMann.

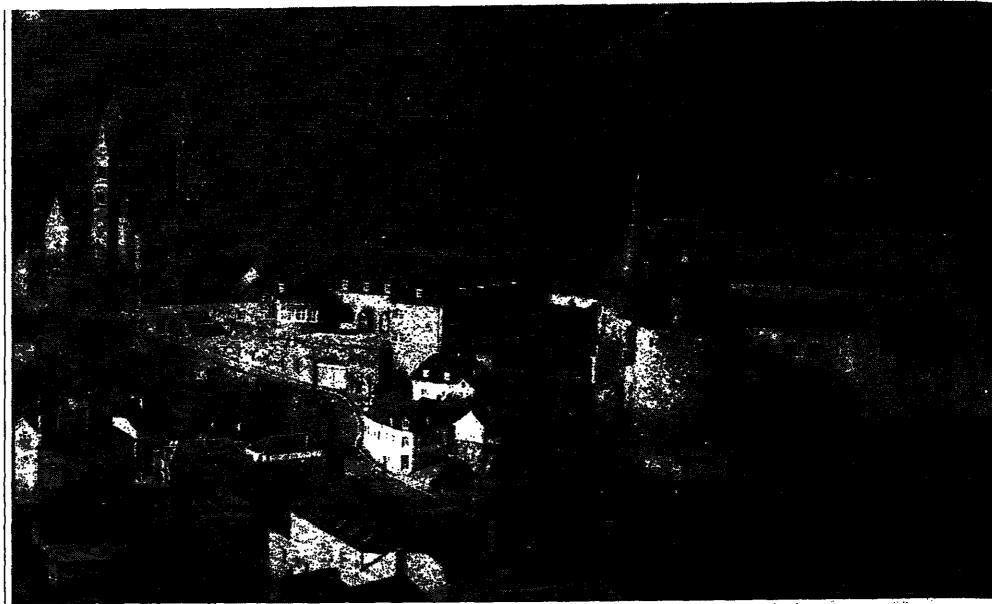

Luxemburg ist nicht nur die Stadt, das Land ist reich an Naturschönheiten und verträumten Schlössern (unser Bild: Clervaux)

POTO: CAROLINE BRECHER SCHULZ

## Zahlen belegen die vollkommene Europäisierung der BLWU

Der deutsche Außenhandel mit Belgien und Luxemburg, die in der Statistik zusammengefaßt werden, hat sich selbst noch in den letzten Jahren recht dynamisch entwikkelt. Zwischen 1979 und 1982 hat der Warenaustausch, also die Summe aus Ein- und Ausführen, immerhin noch um rund 13 Prozent zugenommen.

Dabei stiegen die deutschen Lieferungen von 26,8 auf 31,1 Milliarden Mark. Die deutschen Käufe in den beiden Nachbarländern nahmen von 23.4 auf 25.5 Milliarden Mark zu. Dadurch stieg der deutsche Überschuß von 3,4 auf 5,6 Milliarden Mark.

Die Struktur des Güteraustausches entspricht der, die zwischen zwei Industriezonen erwartet werden kann. Es dominiert der Handel mit Fertig-

Die Bundesrepublik kauft lediglich für 1,6 Milliarden Mark Erzeugnisse der Ernährungswirtschaft in diesen beiden Ländern, die Produkte dieser Art für rund zwei Milliarden Mark auf dem deutschen Markt absetzen können. Rund 95 Prozent des Warenaustausches entfällt also auf Industrie-

Rund ein Viertel der deutschen

Lieferungen entfällt allein auf Kraftfahrzeuge. Dieser Posten stand im vergangenen Jahr immerhin mit 7,9 Milliarden Mark zu Buche. 2.1 Milliarden Mark war der Wert der deutschen Verkäufe von elektrotechnischen Erzeugnissen.

Belgien und Luxemburg wickeln mehr als 20 Prozent ihres Außenhandels mit der Bundesrepublik ab. Sie ist in der Statistik sowohl auf der Einführ- als auch auf der Ausführseite die Nummer 1.

Von der Gesamteinfuhr der beiden

Länder, die für 1982 mit 2642 Milliarden belgischen Franc angegeben wird, kamen 528,6 Milliarden aus der Bundesrepublik. Auf dem zweiten Platz lagen die Niederlande mit 465.1 Milliarden belgischen Franc vor Frankreich mit 367,3 Milliarden

Auf der Ausfuhrseite ist das Bild ähnlich. Allerdings ist hier der Vorsprung der Bundesrepublik unter den Abnehmern der Produkte dieser beiden Länder nicht so groß. Von der gesamten Ausfuhr dieser beiden Staaten von 2394,5 Milliarden Franc gingen 489,8 Milliarden in die Bundesrepublik. Auf der zweiten Stelle lag Frankreich mit 464,3 Milliarden belgischen Franc.

Gegenüber diesem Land konnten die beiden damit einen Überschuß erzielen. Den dritten Platz hatten unter den Abnehmern die Niederlande mit 339,6 Milliarden Franc inne.

FRIEDRICH DEWEH

BENELUX

Redaktion: H.-H. Holzamer, Bonn Anzeigen: Hans H. Lange, Hamburg, Armel Guena, Brüssel

Langfristig gesehen ist Gold immer eine vorteilhafte Anlage gewesen. Einen angemessenen Vermögensteil in Gold anzulegen wird deshalb allgemein befürwortet.

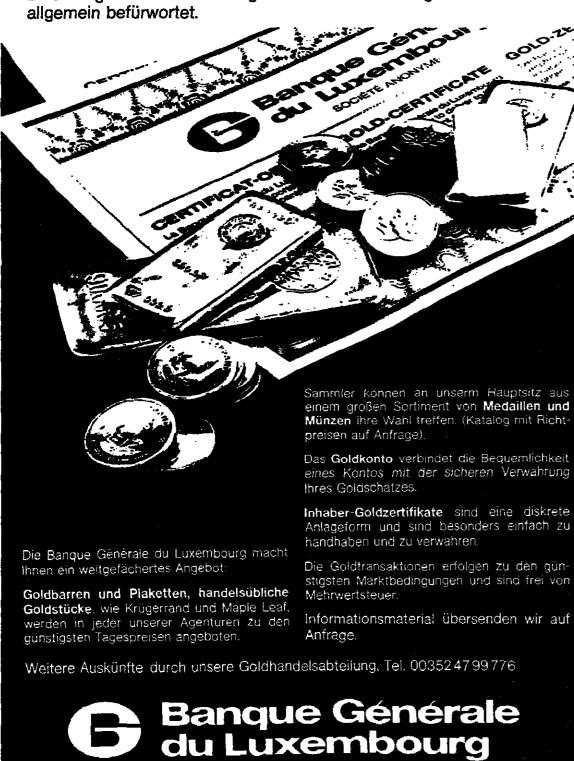

27, Avenue Monterey, Luxembourg

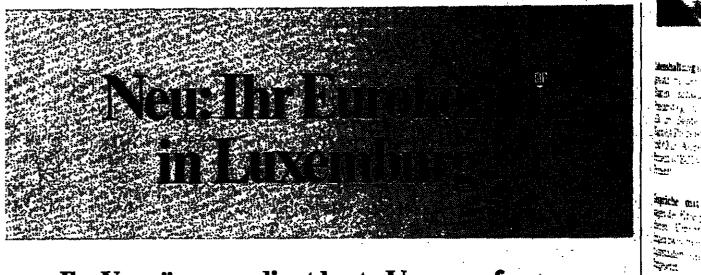

## Ihr Vermögen verdient beste Umgangsformen



Nicolas Goergen, Conseiller Général, zuständig für internationale Anlageberatung bei der Banque Internationale à Luxembourg S.A. (BIL)

"Mit einem Eurokonto bei der Banque Internationale à Luxembourg, das Sie in DM, US-Dollar oder jeder anderen gängigen Währung als Termineinlage führen können, nutzen Sie die Flexibilität und Dynamik des Luxemburger Euromarktes. Die jeweilige Laufzeit bestimmen Sie selbst. Von 30 Tagen bis zu zwölf Monaten. Also völlig unkompliziert für Sie.

Warum gerade Luxemburg? Geld fühlt sich dort am wohlsten, wo es gut behandelt wird. Nicht nur vorteilhafte fiskalische Bestimmungen, sondern auch ein gesetzlich geregeltes Bankgeheimnis tragen zu einer attraktiven Gesamtrendite bei. Unsere aktuellen Zinssätze für Termineinlagen sollten Sie noch heute abrufen.

BIL - seit 1856 in Europa Die Banque Internationale à Luxembourg ist mit mehr als 125-jähriger Erfahrung im Firmen- und Privatkundenbereich ein traditionell gewachsenes Kreditinstitut und besitzt als ältestes luxemburgisches Institut ein noch heute gültiges Banknotenprivileg. Die Bilanzsumme erreichte zum Ende 1982 zirka 10 Mrd DM.

Beratung und Vermögensverwaltong bei der BIL Sprechen Sie mit mir oder einem unserer persönlichen Kundenbe-

rater über Vermögens- und Depotverwaltung. Interessant für Sie: mehrwertsteuerfreier Goldbarrenerwerb, Goldkonten, Anlage in Gold-Zertifikaten, Treuhandkonten und die Wertpapierberatung unserer Fachleute, unter anderem in Eurobonds und internationalen Anleihen. Rufen Sie mich noch heute an oder senden Sie den Antwortschein ein. Die Kundenberatung in deutscher Sprache ist selbstverständlich.

Wir informieren Sie ausführlich Ein detailliertes und für Sie individuelles Angebot sollten Sie Ihrem Vermögen nicht vorenthalten. An Erfahrung fehlt es uns nicht, denn mit mehr als

7 Mrd DM an Kundengeldern verwaltet die BIL das größte Einlagevolumen aller Luxemburger Banken im Privat- und Firmenkundengeschäft. Der gute Umgang mit uns anvertrautem Geld ist die beste Referenz, die wir Ihnen bieten können. Únd Sie wissen doch: Luxemburg ist gleich nebenan."

Mariella (Marie

हेट्टि इंटिंग स्टिंग स

Banque Internationale à Luxembourg S.A. L-2953 Luxembourg, boulevard Royal, 2 Telefon: 00352-474794 (Nicolas Goergen) Telex: 0402 3626 BIL LU

| ·<br>I | Coupon Ja, mich interessieren die individuellen Vorteile des Eurokontos be der BIL. Schicken Sie mir zunächst Informationsmaterial zum Thema |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | O Terminkonto O Goldgeschäft O Wertpapiere und Vermögensverwaltung O Dokumentation über die BIL                                              |
|        | Name:                                                                                                                                        |
|        | Vomame:                                                                                                                                      |
|        | Straße:                                                                                                                                      |



Ort:

Telefon: